

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



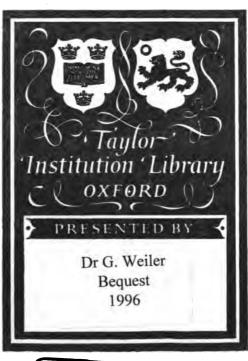







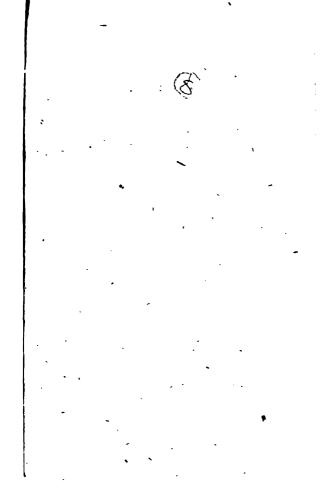

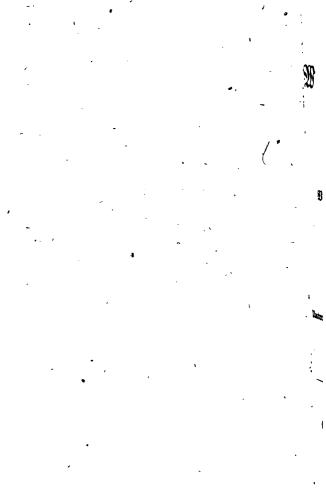

Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe letter Danb.

Achter Band.

Unter bes burchlauchtigften bentichen Bunbes fchügenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in der 3. G. Cotta'ichen Buchandlung.

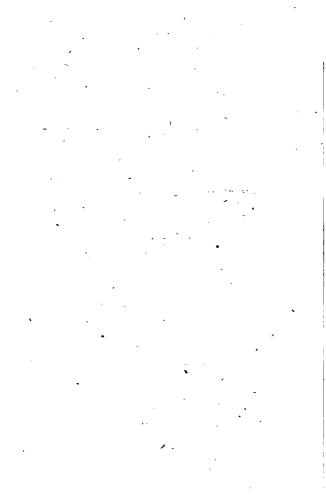

## Inhalt.

968 von Berlichingen mit ber eifernen band. Egmont.

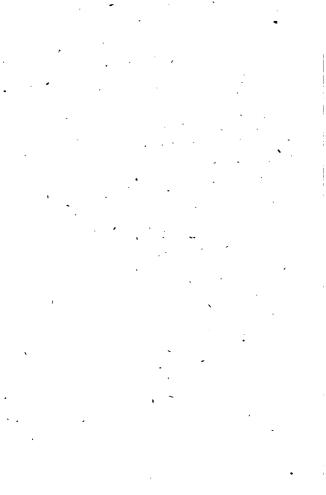

# Sog von Berlichingen mit ber eifernen Sand.

Ein, Schauspiel.

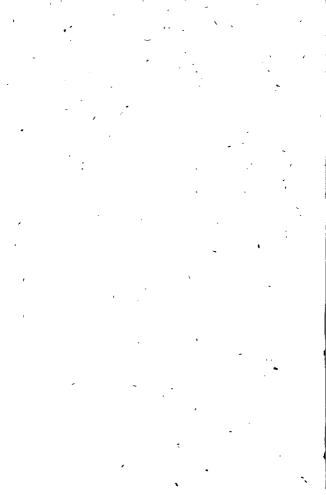

Raifer Maximilian.

Gos von Berlichingen.

Elifabeth, feine Rrau.

Maria, feine. Somefter.

Rari, fein Gobnden.

Georg, fein, Bube.

Bifcof von Bambera.

Beislingen,

Abelbeid von Ballborf,

Biebetraut,

an bes Bifchofs Sofe.

Abt von Zulba.

Dlearius, beiber Rechte Doctor.

Bruber Martin.

Sanns von Selbig.

Frang von Sidingen.

Berfe.

Frang, Weistingens Bube.

Rammerfraulein ber Abelbeib.

Degler, Sievers, Lint, Robl, Bild, Anfabrer ber rebellifchen Bauern.

Soffrauen, Sofleute, am Bamberg'ichen Sofe.

Raiferliche Rathe.

Ratheberren von Beilbronn.

Richter bes heimlichen Gerichts.

3men Marnberger Raufleute.

Max Stumpf, Pfalgräflicher Diener.

Gin Unbefannter.

Brautvater.

Brautigam,

Berliching'iche, Weistling'iche, Bamberg'iche Reiter. hauptleute, Officiere, Knechte von ber Reichsarmee. Schenfwirth.

Gerichtsbiener.

Beilbronner Burger.

Stabtmache.

Befängnismarter.

Bauern.

Bigeunerhauptmann.

Bigeuner, Bigeunerinnen.

# Erster Act.

# Schwarzenberg in Franken. herberge.

Mehler, Sievers (am Tifche). 3mep Reiters: Inechte (bei'm Feuer). Wirth.

Sievers. Sanfel, noch ein Glas Branntwein, und meg driftlich.

Birth. Du bift ber Mimmerfatt.

Mehler (telle ju Sieverb). Ergahl' bas noch ein: mal vom Berlichingen! Die Bamberger bort argern fich, fie mochten fcmarg werben.

Sievers. Bamberger? Bas thun die hier? Mehler. Der Beislingen ift oben auf'm Schloß bei'm herrn Grafen icon zwep Lage; bem haben fie das Gleit geben. Ich weiß nicht wo er hertommt; fie warten auf ihn; er geht zurud nach Bamberg.

Sievers. Ber ift ber Beielingen?

Mehler. Des Bifchofe rechte Sand, ein gewaltiger herr, ber bem Got auch auf'n Dienft lauert. Sievers. Er mag fich in Acht nehmen. Mehler (leife.) Rur immer gu! (laut) Gett wann hat benn ber Got wieder Sanbel mit bem Bifchof von Bamberg? Es hieß ja, alles mare vertragen und geschlichtet.

Sievers. Ja, vertrag du mit ben Pfaffen! Wie ber Bifchof fab, er richt nichts aus und zieht immer den Kurgern, troch er zum Kreuz und war geschäftig daß ber Vergleich zu Stand fam'. Und ber getreuherzige Berlichingen gab unerhört nach, wie er immer thut wenn er im Northeil ift.

Megler. Gott erhalt ibn! Ein rechtichaffener Berr!

Sievers. Run dent, ift das nicht icanblich? Da werfen fie ihm einen Buben nieder, ba er fich nichts weniger verfieht. Wird fie aber icon wieder dafür laufen!

Megler. Es ift boch dumm daß ihm der lette Streich mißgludtift! Erwird fich garftigerbof't haben.

Sievers. Ich glaub' nicht, daß ihn lang mas fo verbroffen hat. Dent auch, alles war auf's genausste verfundschaft, wann der Bischof aus dem Bad tam', mit wie viel Reitern, welchen Weg; und wenn's nicht war durch falsche Lent verrathen worden, wollt er ihm das Bad gesegnet und ihn ausgerieben haben.

Erster Reiter. Bas raisonnirt ihr von uns ferm Bischof? Ich glaubt ihr sucht Handel.

Sievers. Rummert end um eure Sachen! Ihr habt an unferm Tift nichts ju fuden. 3 mepter Reiter. Wer heift euch von un= ferm Bifchof befpectirlich reben ?

Sievers, Dub' ich ench Reb und Antwort gu. geben ? Gebt bech ben Araben!

Erfter Reiter (ichlagt ihn binter bie Ohren).

Mehler. Schlag ben Sund tobt!

(Sie fallen über einanter ter.)

3mepter Reiter. Komm ber, wenn bu's Berg baft.

Mirth weine fe von einander). Bollt ihr Unh har ben! Taufend Schwerenoth! Schert euch 'naus wenn ihr mas auszumachen habt. In meiner Stub foll's chrlich und ordentlich zugehen. (Schiebt die Reiter zum Thur binaus.) Und ihr Efel, was fanget ihr an ?

Mehler. Nur nit viel geschimpft, Sanfel, foust fommen wir bir über bie Glate. Komm, Camerad, wollen die braufen blauen.

3mer Berliding'fde Reiter (tommen).

Erfter Reiter. Bas gibre ba?

Sieverd. Ei guten Eas, Peter! Beit, guten Tag! Bober?

3 mester Reiter. Daß du bich nicht unterftebet zu verratben wem wir bienen.

Sievers (leife). Da ift euer herr Gis mobil auch nit weit?

Erffer Reiter. Salt bein Maul! Sabt ihr Sanbel?

Sievers. Ihr fept den Kerle begegnet braufen, find Bamberger.

Erfter Reiter. Bas thun bie bier?

Mehler. Der Beislingen ift broben aufm. Schlof, bei'm gnabigen Geren, ben haben fie geleit.

Erfter Reiter. Der Beidlingen?

3 mepter Reiter (leife). Peter! bas ift ein gefunden Freffen! (laut) Bie lang ift er ba?

Mehler. Schon zwen Tage. Aber er will beut noch fort, bort' ich einen von ben Kerle fagen.

Erster Reiter (leife). Sagt' ich bir nicht er war' baber! Satten wir bort bruben eine Beile paffen tonnen. Komm, Beit.

Sievers. helft uns boch erft bie Bamberger ausprügeln.

Amenter Reiter. Ihr fept ja auch ju zwep. Wir muffen fort. Abies! (26.)

Sievers. Lumpenhunde die Reiter! wann man fie nit bezahlt, thun fie bir feinen Streich.

Debler. 3ch wollt' fchworen fie haben einen Anschlag. Wem bienen fie?

Sievers. 3ch foll's nit fagen. Sie bienen bem Gob.

Mehler. So! Nun wollen wir über bie braufen. Komm, fo lang' ich einen Bengel hab' furcht' ich ihre Bratfpieße nicht.

Sievers. Durften wir nur fo einmal an bie Surften, bie uns die haut über bie Ohren gieben.

### Berberge im Balb.

So & (vor der Tour unter der Linde). Bo meine Anechte bleiben! Auf und ab muß ich gehen, fonst übermannt mich der Schlaf. Fünf Tag' und Nachte schon auf der Lauer. Es wird einem sauer gemacht das Bischen Leben und Freiheit: Dafür, wenn ich bich habe, Beislingen, will ich mir's wohl sein lassen. (Schentt ein.) Wieder leer! Georg! So lang's daran nicht mangelt und an frischem Muth, lach' ich der Fürsten herrschsucht und Rante. — Georg! — Schickt ihr nur enern gefälligen Beislingen herum zu Bettern und Gevattern, last mich anschwärzen. Nur immer zu. Ich bin wach. Du warst mir entwischt, Bischos! So mag denn dein lieber Beislingen die Zeche bezahlen. — Georg! Hort der Junge nicht? Georg! Georg!

Der Bube (im Panger eines Erwachsenen), Geftren: ger herr!

Sob. Bo ftidft bu? haft bu gefclafen? Bas jum henler treibst bu fur Mummeren? Komm ber, bu fiehst gut aus. Scham' bich nicht, Junge. Du bist brav! Ja, wenn bu ihn ausfülltest! Es ift hannfens Kuraf?

Georg. Er wollt' ein wenig folafen und fonallt ihn aus.

Bob. Er ift bequemer ale fein herr.

Georg. Burnt nicht. Ich nahm ihn leife weg und legt' ihn an, und holte meines Batere altes Schwert von der Band, lief auf die Biefe und jog's aus.

Gog. Und hiebft um bid berum? Da wirb's ben hecken und Bornen gut gegangen fenn. Schlaft Janus?

Grory. Auf euer Aufen fprang er auf, und fchrie mir, daß ihr rieft. Ich wollt' ben harnisch andschnaften, ba hört' ich euch zwep:, brepunt.

Gob. Geh'! bring' ibm feinen Panger wieberund fag' ibm, er foll bereit fenn, foll nach ben -Merben feben.

Georg. Die bab' ich recht ausgefüttert und wies ben aufgegäumt. Ihr tonnt auffiben wann ihr wollt.

Son. Bring' mir einen Arng Bein, gib hann: fen auch ein Gad, fag' ihm, er foll munter fenn, es gilt. Ich hoffe jeden Angenblick meine Aunbschaftenfollen gurud fommen.

Georg. Ach gestrenger herr!

Gog. Bas haft bu?

Georg. Darf ich nicht mit?

Got. Ein andermal, Georg, mann wir Raufleute fangen und Ruchen wegnehmen.

Georg. Ein andermal, bas habt ihr fcon oftgefagt. O biegmal! diegmal! Ich will nur hintenbrein laufen, nur auf der Seite lauern. Ich will ench die verschoffenen Bolgen wieder holen.

Sob. Das nachftemal, Georg. Du follft erft eine Bamme baben, eine Blechhanbe und einen Spies.

Georg. Rehmt mich mit. War' ich leht babei gewefen, ihr hattet die Armbruft nicht verleren.

Bob. Weißt bu bas?

Georg. Ihr warft fie bem geind an Ropf, und einer von den Fußlnechten bab fie auf; weg war fiel Gelt ich weiß?

Git. Ergebten bir bas meine Auschte?

Georg, Bobl. Dafür pfeif ich ihnen auch, wann wir bir Pferbe ftriegeln, allerlei Weifen, unb lerne fie allerlei luftige Lieber.

Gob. Du bift ein braver Junge.

Georg. Refrut mid mit, bag ich's geigen fann.

Son. Das nachftemal, auf mein Wort. Unber waffnet, wie du bist, sollst du nicht in Streit. Die binftigen Beiden branchen auch Manner. Ich sage din, Anabe, es wird eine Beit werden: Fürsten wers ben ihre Schabe bleten um einen Mann, den sie jedt haffen. Geh, Georg, gib hannsen seinen Kuraf wies der, und bringt mir Wein. (Georg ab.) Wo meine Anechte bleiben! Er ist undegreiflich. Ein Mönch! Bo kommt der noch ben?

Bruber Martin (tomunt).

Sog. Ehrwürdiger Mater, guten Abend! wober fo fpat? Mann ber boiligen Unbe, ihr beichamt niel Ritter.

Martin. Dank' euch, ebler herrt Und bin vor ber hand nur demuthiger Bruder, menn's ja Litel fenn foll. Magustin mit meinem Klasternamen, doch hor' ich am liebsten Martin, meinen Tanfnamen.

Gog: Ihr fept mibe, Bruber Martin, und abne Ameifelt burftig! (Der Bus somme.). Da kommt. ber Wein eban rockt. Martin. für mich einen Erunt Baffer. 3ch barf feinen Bein trinfen.

Gob. Ift bad euer Gelübbe?

Martin. Rein, gnabiger herr, es ift nicht wiber mein Gelubbe, Bein ju trinten; weil aber ber Bein wiber mein Gelubbe ift, fo trinte ich feinen Bein.

Gog. Bie verfteht ihr bad?

Martin. Bohl euch daß ihr's nicht verfteht. Effen und Erinten, mein' ich, ift bes Menfchen Leben.

Got. Bobi!

Martin. Benn ihr gegessen und getrunten habt, send ihr wie neu geboren; send starter, muthisger, geschickter zu euerm Geschaft. Der Bein erfreut des Menschen herz, und die Freudigkeit ist die Mutter aller Lugenden. Benn ihr Bein getrunten habt, send ihr alles doppelt was ihr senn sollt, noch einmat so leicht denkend, noch einmal so unternehmend, noch einmal so schnell aussuherend.

Gos. Wie ich ibn trinfe, ift es mabe.

Martin. Davon red' ich auch. Aber mir -

Georg (mit Baffer).

Gob qu Georg beimild). Geh auf ben Beg nach Dachsbach, und leg' bich mit bem Ohr auf die Erde, ob du nicht Pferde tommen horft, und fep gleich wieder hier.

Martin. Aber wir, wenn wir gegeffen und gestrunten haben, find wir grad bad Begentheil von bem, was wir fepn follen. Unfere follafrige Berbauung

fimmt den Ropf nach dem Magen, und in der Schwäche einer überfüllten Rube erzeugen fich Begier: ben, die ihrer Mutter leicht über ben Ropf machfen.

Gog. Ein Glas, Bruder Martin, wird euch nicht im Schlaf ftoren. Ihr fepb beute viel gegan: gen. (Bringt's ibm.) Alle Streiter!

Martin. In Gottes Namen! (Sie fosen an.) Ich tann die mußigen Leute nicht ausstehen; und boch kann ich nicht sagen, daß alle Monche mußig sind; sie thun was sie konnen. Da komm' ich von St. Weit, wo ich die lehte Nacht schlief. Der Prior suhrte mich in den Garten; das ist nun ihr Bienenkord. Bortrefflicher Salat! Rohl nach herzens Lust! und besonders Blumenkohl und Artischocken, wie keine in Europa!

Sob. Das ift alfo eure Sache nicht. (Er fleht auf, febt nach bem Jungen und tommt wieder.)

Martin. Bollte, Gott hatte mich jum Gartner ober Laboranten gemacht! Ich tonnte gludlich fepn. Mein Abt liebt mich, mein Alofter ift Erfurt in Sachfen; er weiß, ich tann nicht ruhn; da fchickt er mich herum, wo was zu betreiben ift. Ich geh' zum Bifchof von Conftanz.

Gon. Roch Gine! Gute Berrichtung!

Martin. Gleichfalls.

Gob. Bas feht ihr mich fo an, Bruber? Martin. Dağich in euren Barnifc verliebt bin.

Gog. Sattet ihr Luft zu einem? Es ift fcmer und befchwerlich ihn zu tragen.

Martin. Was ift nicht beschwerlich auf bieser Weit! und mir tommt nichts beschwerlicher vor als nicht Mensch sein benach Menschwert vor als Medwien — brep Gelädde, deren jedes, einzeln betwacket, der Watur das Unaudstehlichte scheint, so unerträglich sind fie alle. Und sein zanzes Loben unter dieser Laft, aber der weit drückendern Bände des Gewissen nurbsod zu kunden! D Herr! was find die Müdsteine nurd Lobens gegen die Jämmerkichten einen Sandes, der die beken Triebe, durch die mir werden, wachen und gedeiben, aus miswersandener Begierde Gott näher zu rücken, verdammt?

Gog. Wer' euer Gelibbe nicht fo beilig, ich molte ench beweben einen harnisch anzuiegen, wollt' euch ein Pferd geben, und wir zogen mit einander.

Martin. Wollte Gott, meine Schultem fühleten Kraft, ben haunisch zu ertragen, und mein Urme Stärte, einen Feind vom Pserd zu Kechen! — Arme sommte, dand, von jeher gewohnt Krenze und Friedenofahnen zu sich eine Raudsüsser zu stwingen, wie multest im Lange und Schwert rogieren! Meine Stimmer, wur zu Wesennd halleinza gostimmt, wurde bein Feind ein herold meiner Schwäche fenn, wend ihn die enrige übermältigte. Rein Gelünde sollte mich abhalten wieder in den Anden zu terten, den mein Schöpfer selbste gestistet hat!

Gos. Gludlige Wirberteht!

Martin. Das trinte ich nur fir euch. Dies bertehr in meinen Rafig ift allemalungticlic. Wenn the wiederfehrt, herr, in eure Mauern, mit dem Memustifepu eurer Capferfeit und Starfe, der feine Midigleit etwas anhaben kann, euch jum Erstemmal nach langer Zeit, sicher vor feindlichem Ueberfall, entwassnet auf euer Bette frectt, und euch nach dem Schlaf dehnt, der euch besser schmedt, als mir der Krunt nach langem Durft; da tonnt ihr von Glüdfagen!

Go B. Dafür tommt's auch felben.

Mart in Genigen. Und ift, wenn's tennut, ein Borfchmad des himmels. — Wenn ihr zuent kehrt, mit der Boute einer Feinde beladen, und end erinnert: den stad ich vom Psech' eh' er schießen kounte, und den nannt' ich sommt dem Pseche nieder, und dam noitet ihr zu einem Schloß hinauf, und —

Sot. Bas meint ihr?

Martin. Undeure Beiber! (Erfchentein.) Auf Sefundheit-eurer fran! Erwitte fich bie Migen.) Ihr habt boch eine!

Gin ebles vertreffliches Beib!

Maxtin. Wohl bem, ber ein ingendfam Weib bat! bef lebt er woch eins fo. lange. Ich tonne teine Weiber, und doch war die Frau die Krone ber Schöpfung!

Bibl (wr fic). Er bauert mich! Das Gefühl faines Staubes frift ihm bas Derg.

Se 0.74 (athrumen). "herr! ich bore Pferbe im Bainpp! 3men! Et find fie genift.

Sing. Dahr'mein Pferbheraus! Sanne fell guf-

fiben. Lebt wohl, theurer Bruder, Gott geleit' euch! Sept muthig und gebulbig. Gott wird euch Raum geben.

Martin. Ich bitt' um euern Ramen.

Got. Bergeiht mir. Lebt mohl! (Er reicht ibm bie linte band.)

Martin. Warum reicht ihr mir bie Linfe? Bin ich bie ritterliche Rechte nicht werth?

Gob. Und wenn ihr ber Kaifer mart, ihr mußtet mit dieser vorlieb nehmen. Meine Nechte, obgleich im Kriege nicht unbrauchbar, ist gegen den Drud der Liebe unempfindlich; sie ist eine mit ihrem Handschub; ihr seht, er ist Eisen.

Martin. So fept ihr Bob von Berlichingen! 3ch bante dir, Gott, daß du mich ihn haft feben laffen, diefen Mann, den die Fürsten haffen, und zu dem die Bedrangten sich wenden! (Er nimmt ihm die rechte Sand.) Last mich fie tuffen!

Gos. 3br follt nicht.

Martin. Laft mich! Du, mehr werth als Reliquienhand, durch die das heiligste Blut gefloffen ift, todtes Bertzeug, belebt durch des edelften Seiftes Bertrauen auf Gott!

Sog (fest ben Selm auf und nimmt bie Lange).

Martin. Es war ein Monch bei und vor Jahr' und Tag, der euch besuchte wie sie euch abgeschoffen ward vor Landshut. Wie er und erzählte, was ihr littet, und wie sehr es euch schmerzte zu eurem Beruf verstümmelt zu sepu, und wie euch einstel von

einem gehört ju haben, der auch nur Eine hand hatte, und als tapferer Reiterdmann doch noch lange diente — ich werde das nie vergeffen.

Die zwen Anechte (tommeu).

Gog (ju ihnen. Gie reten beimlich).

Martin (fabrt inwischen fori). Ich werbe bas nie vergessen, wie er im edelsten, einfaltigften Bertrauen auf Gott (prach: und wenn ich zwölf Sand' batte und deine Gnad' wollt' mir nicht, was murden fie mir fruchten. So tann mit Einer —

Gog. In den Sadlacher Bald alfo. (Rebre fich martin.) Lebt mohl, werther Bruder Martin.

(Rust ibn.)

Martin. Bergest mein nicht, wie ich eter nicht vergeffe. (Gas ab.)

Martin. Wie mir's fo eng um's Berg ward, ba ich ihn fah. Er rebete nichts, und mein Geift founte boch ben feinigen unterfcheiben. Es ift eine Bolluft einen großen Mann ju fehn.

Gorg. Chrwirdiger herr, ihr folaft bod

bei uns?

Martin. Ranu ich ein Bett haben?

Georg. Nein, herr! ich tenne Betten nur vom hereusagen, in unfrer herberg' ift nichts als Strab.

Martin. Buch gut. Bie heißt bu?

Georg. Georg, chrmurdiger herr!

Martin. Georg! ba haft bu einen tapfern Patron.

Geethe's Berte. VIII. Bb.

Seorg. Sie fagen, er fen ein Reiter gemefen; bas will ich auch fenn.

Martin. Barte! (Biebt ein Gebetbuch bervor und gibt bem Buben einen Seiligen.) Da haft bu ihn. Folge feinem Beifpiel, fep brav und fürchte Gott!
(Rartin gebt.)

Georg. Ach ein schoner Schimmel! wenn ich einmal soeinen hatte! — und bie goldene Ruftung! — Das ist ein garstiger Drach' — Jeht schieß' ich nach Sperlingen — heiliger Georg! mach mich groß und ftart, gib mir so eine Lange, Ruftung und Pferd, dann las mir die Drachen tommen!

# Jaxthaufen. Sogens Burg.

Elifabeth. Maria. Rarl (fein Sohnden).

Rarl. Ich bitte bich, liebe Tante, ergabl' mir bas noch einmal vom frommen Rind, 's is gar gu fcon.

Maria. Ergahl' bu mir's, fleiner Schelm,

Da will ich horen ob du Acht gibft.

Rar!. Warte bis, ich will mich bedenten. — Es war einmal — ja — es war einmal ein Kind, und fein' Mutter war frant, da ging das Kind bin —

Maria. Nicht doch. Da fagte bie Mutter: Liebes Kind -

Rarl. 3ch bin frant -

Maria. Und fann nicht ausgehn -

Rarl. Und gab ihm Gelb und fagte: geh bin, und hol' direin Fruhftud. Da fam ein armer Mann -

Marin. Das Kind ging, da begegnet ibm ein alter Mann, der war — nun Karl!

Rarl. Der mar - alt -

Maria. Freilich! ber taum mehr geben tonnte, und fagte: Liebes Rinb -

Karl. Schent' mir was, ich habe fein Brod geffen gestern und heut'. Da gab ihm's Kind bas Gelb —

Maria. Das für ein Frubftud fenn follte.

Rarl. Da fagte ber alte Mann -

Maria. Da nahm ber alte Mann bad Rind -

Rarl. Bei ber Sand, und fagte - und marb ein iconer, glangenber Seiliger, und fagte: - Liebes Rind -

Maria. Für beine Wohlthätigfeit belohnt bich die Mutter Gottes burch mich: welchen Kranfen bu anrübrit —

Rarl. Mit der hand - es war die rechte, glaub'

Maria. 3a.

Rarl. Der wird gleich gefund.

Maria. Da lief bas Kind nach haus und fount' fur Freuden nichts reben.

Rarl. Und fiel feiner Mutter um ben Sale und weinte für Freuden -

Maria. Darief bie Mutter: wie ift mir! und war - nun Karl!

Datl. Und wat - und mer -

Maria. Da gibft fcon nicht Micht! - und war gefund. Und bus Kind curirte Konig und Raifer, und wurde fo reich, daß es ein großes Rlofter banete.

Elifabeth. Ich tann nicht begreifen, wo mein herr bleibt. Schon funf Lag und Rachte, daß er weg ist, und er hoffte fo balb feinen Streich auszusführen.

Maria. Mich angligt's lang'. Wenn ich fe einen Mann haben follte, ber fich immer Gefahren aussette, ich fturbe im erften Jahr.

Elifabeth. Dafür dant' ich Gott, bag er mich barter gusammen gefeht bat.

Rarl. Aber muß bann ber Bater ausreiten, wenn's fo gefährlich ift?

Maria. Ed ift fein guter Bille fo.

Elifabeth. Wohl muß er, lieber Raul.

Rarl. Barum?

Elifabeth. Weift du noch, wie er das lettes mal ausritt, ba er dir Wed' mitbrachte?

Rarl. Bringt er wieder mit?

Elifabeth. Ich glaub' wohl. Siehft bu, ba war ein Schneiber von Stuttgart, ber war ein treff- licher Bogenfchub, und hatte gu Abln auf m Schiefen bas Befte gewonnen.

Rarl. Bar's viel?

Elifabeth. Snabert Chaler. Und barnach wollten fie's ihm nicht geben.

Maria. Gelt, das ift garftig, Rarl?

Ratl. Garftige Leut!

Elifabeth. Da tam ber Schneiber zu beimem Buter und bat ihn, er mochte ihm zu feinem Gelb verhelfen. Und ba ritt er aus und nahm ben Kalmern ein paar Kauflente weg, und plagte fie fo lang' bis fie bas Gelb herausgaben. Wärft bu nicht auch ausgeritten?

Karl. Nein! ba muß man burch einen bieben bieben Balb, find gigemer und heren bein.

Elifabeth. Ift ein rechter Burfc, faret fich por Seren.

Maria. Du thuft beffer, Karl, leb bu einmal auf beinem Schlof, ale ein frommer driftlicher Ritter. Auffeinen eigenen Gutern findet man zum Bohlthun Gelegenheit genug. Die rechtschaffenften Ritter begehemmehrungerechtigfeit als Gerechtigfeit auf ihren Jigen.

Elifabeth. Schwester, bu weißt nicht was bu rebft. Gebe nur Gott, baß unser Junge nut ber Beit braver wird, und bem Weldlingen nicht nachschlagt, ber so treules an meinem Manu handelt.

Maria. Wir wollen nicht richten, Elifabeth. Mein Bunder ift febr erbitbert, du auch. 3ch' bin bei ber gangen Sache mehr Infchauer, und faun billiger fepn.

Elifabeth. Er ift nicht zu entschnibigen.

Maria. Basich von ihm gehört hat mich eins genommen. Erzählte nicht felbst bein Mann fo viel Liebes und Gutes von ihm! Wie gludlich war ihre Jugend, als sie zusammen Ebelfnaben bes Marks grafen waren!

Elifabeth. Das mag fepn. Rur fag', was tann ber Wensch je Gutes gehabt haben, ber seinem besten, treusten Freunde nachstellt, seine Dienste den Feinden meines Mannes vertauft, und unsern trefflichen Kaiser, ber und so gnadig ift, mit falicen niedrigen Vorstellungen einzunehmen sucht.

Rarl. Der Bater! ber Bater! Der Thurner blaft's Liebel: Sepfa, mach's Thor auf.

Elisabeth. Da fommt er mit Beute. Ein Reiter (tommt).

Reiter. Bir haben gejagt! wir haben gefangen! Gott gruß euch, eble Rrauen.

Elisabeth. Sabt ihr ben Beislingen?

Reiter. Ihn und brep Reiter.

Elifabeth. Bie ging's zu baß ihr fo lang ausbleibt?

Reiter. Wir lauerten auf ihn zwischen Rurnberg und Bamberg, er wollte nicht tommen, und wir wußten doch, er war auf dem Wege. Endlich tundschaften wir ihn aus, er war seitwarts gezogen, und sakgeruhig bei'm Grafen auf dem Schwarzenberg.

Elifabeth. Den mochten fie auch gern meinem

Mann feind haben.

Reiter. 3ch fagt's gleich bem herrn. Anf! und

wir ritten in Saslacher Balb. Und ba war's curios: wie wir fo in die Nacht reiten, hutt just ein Schäfer ba, und fallen funf Bolf in die Heerd und pacten weiblich an. Dalachte unfer Herr, und sagte: Gluck ju, liebe Gefellen! Gluck überall und und auch! Und es freuet' und all das gute Zeichen. Indem fo tommt der Beislingen hergeritten mit vier Anechten.

Maria. Das Berg gittert mir im Leibe.

Reiter. 3ch und mein Camerad, wie's ber herr befohlen hatte, nistelten uns an ihn, als maren wir zusammengewachsen, baß er sich nicht regen noch rühren konnte, und ber herr und ber hanns sielen über bie Anechte her und nahmen sie in Pflicht. Giner ist entwischt.

Elifa beth. 3d bin neugierig ihn gu febn.

Rommen Sie balb?

Reiter. Sie reiten das Thal herauf, in einer Biertelftund find fie hier.

Maria. Er wird niebergeschlagen fepn.

Reiter. Finfter genug fieht er aus.

Maria. Sein Aublid wird mir im Bergen weh thun.

Elifabeth. Ab! - 3ch will gleich bas Effen furecht machen. hungrig werdet ihr boch Alle fepn.

Reiter. Rechtschaffen.

Elifabeth. Rimm ben Kellerschluffel und hol vom besten Bein! Sie haben ihn verdient. (26.)

Rarl. 36 will mit, Cante.

Maria, Romm, Burich. (46.)

Reiter. Der wird nicht fein Bater, fonft ning er mit in Stall!

Bob. Beielingen, Reitereffnechte.

Gob (Beim und Schwertrauf ben End legend). Schnaft mir ben harnifch auf, und gebt mir mein Bamms. Die Bequemtichteit wird mir wohl thun. Studer Martin, du fagtest recht — Ihr habt und in Athem erhalten, Beislingen.

Beislingen (antworter nichts, auf: und abgestend).

Gog. Sept guted Muthe. Komme, enthaffnet euch. Wo find eure Aleider? Ich hoffe, es foll nichts verloten gegangen fepn. (Bum Anecht.) Frag feine Anechte, und öffnet das Gepade, und feht zu, daß nichts abhanden tomme. Ich tonnt ench auch von ben meinigen borgen.

Beislingen. Last mich fo, es ift all eins.

Son. Könnt' ench ein hübsches saubres Rield geben, ist zwar nur leinen. Mir ist's zu ein worden. Ich hatt's auf der hochselt meines gnadigen herrn des Pfalzgrafen an, eben damals, als ener Bischof so giftig über mich wurde. Ich hatt' ihm, vierzehn Lag vorher, zwep Schiff auf dem Main niedlergeworfen. Und ich geh mit Franzen von Sickingen im Wirtschaus zum hirsch in heidelberg die Trepp hinauf. Eh man noch ganz droben ist, ist ein Absarnd ein eisen Geländerlein, da stund der Bischof und gab Franzen die hand, wie er vorbei ging, und gab sie mir auch, wie ich hinten brein kam. Ich lacht' in meinem herzen, und ging zum Landgrafen von ha-

nau, der mir gar ein lieber herr war, und fagte: Der Bischof hat mir die Jand geben, ich wett er hat mich nicht gelannt. Das hort der Bischof, denn ich redt lant mit kleiß, und kam zu und troßig — und sagte: Wohl, weil ich euch nicht kannt hab, gab ich euch die Hand. Da fagt' ich: herre, ich merkt's wohl, daß ihr mich nicht kanntet, und hiermit habt ihr eure Hand wieder. Da ward das Männlein so roth am Hals wie ein Krebs vor Jorn, und lief in die Stube zu Pfalzeraf Ludwig und dem Fürften von Nassau, und klagt's ihnen. Wir haben nachher und oft was drüber zu gute gethan.

Beislingen. Ich wollt' ihr lieft mich allein. 1863. Marum bas? Ich bitt ench fept aufgerunt. Ihr fept in meiner Gewalt, und ich werb fie nicht misbrauchen.

Betelingen. Cafftr war mir's noch nicht bange. Das ift eure Ritterpflicht.

Son, Und ihr wift, baf die mir heilig ift. Beislingen. Ich bin gefungen; bas uebrige ift eins.

Son. Ihr folltet nicht fo reben. Wenn ihr's mit Fursten zu thun hattet, und fie euch in tiefen Einen an Ketten aufhingen, und ber Machter euch ben Schlaf wegpfeifen mußte.

(Die Sinrafte mit ben Rielbern,)

Beidlingen (siebt fich aus und an).

Suten Morgen, Bater.

Got (tage ton). Guten Morgen, Junge. Bie babt ihr bie Beit gelebt ?

Rarl. Recht geschidt, Bater! Die Cante fagt : ich fen recht geschidt.

Gót. Go!

Rarl. Saft bu mir was mitgebracht?

Sog. Diegmal nicht.

Rarl. 3d hab viel gelernt.

Got. Gi!

Rarl. Goll ich bir vom frommen Rind ergablen?

Gog. Rach Tifche.

Rarl. 3d weiß noch mas.

Gos. Bas wird bas fenn?

Rarl. Jarthaufen ift ein Dorf und Schlof an ber Jart, gehort feit zwephundert Jahren ben herrn von Berlichingen erb = und eigenthumlich zu.

Gob. Renuft bu ben herrn von Berlichingen ?

Rarl (fieht ihn flarr an).

Gob (vor fid). Er tennt wohl vor lauter Gelehr= famleit feinen Bater nicht. — Bem gehort Jaxt= baufen ?

Rarl. Jarthaufen ift ein Dorf und Schloff an . ber Sart.

Sob. Das frag ich nicht. — Ich tannte alle Pfade, Weg' und Furten, eh' ich wußte wie Bluf, Dorf und Burg bieß. — Die Mutter ift in ber Ruche?

Rarl. Ja, Pater! Sie tocht weiße Ruben und ein Lammsbraten.

Sob. Beift bu's auch, Sanns Auchenmeister? Rarl. Und fur mich jum Rachtisch hat bie Tante einen Apfel gebraten.

Gob. Raunft bu fie nicht rob effen?

Rarl. Somedt fo beffer.

Gog. Du mußt immer was Apartes haben. — Beielingen! ich bin gleich wieber bei euch. 3ch muß meine Frau boch febn. Komm mit, Karl.

Rarl. Ber ift ber Dann?

Gob. Gruf' ihn. Bitt' ihn er foll luftig fenn.

Rarl. Da, Mann! haft bu eine Sand, fep luftig, bas Effen ift balb fertig.

Beislingen (bott ihn in bie fob und tast im). Gludliches Rind! bas fein Uebel fennt, als wenn bie Suppe lang ausbleibt. Gott lag ench viel Freub am Anaben erleben, Berlichingen.

Son. Bo viel Licht ift, ift ftarter Schatten — boch mar mir's willfommen. Wollen fehn was es gibt.

(Sie g.bn.)

Beislingen. Das ich aufwachte! und das alles ware ein Traum! In Berlichingens Gewalt! von dem ich mich kaum lodgearbeitet habe, besten Andenken ich mied wie Feuer, den ich hoste zu überswältigen! Und er — der alte treuherzige Goh! Heiliger Gott, was will, will aus dem allen werden? Rückgeführt, Abelbert, in den Saal! wo wir als Buben unsere Jagd trieben — dadu ihn liebtest, an ihm hingst wie an deiner Seele. Wer kann ihm nahen und ihn hassen? Ach! ich bin so ganz nichts

hier! Gludfelige Zeiten, ihr fest verbei, benoch ber alte Berlichingen bier am Kamin faß, da wir um ihn durch einander fpielten, und und liebten wie die Engel. Wie wird fich der Bischof angligen, und meine Freunde. In weiß, das gange Land nimmt Lhail an meinem Unfall. Was istel Konsten fie mer geben, wornach ich frebe?

Gog mu einer Kinfor Wein und Bechen). Bis das Effen fertig wird, wollen wir eins trinfen. Rommt, fest ench, thut als wenn ihr zu hanfe mart! Dentt, ihr sepbreinmal wieder bei'm Gog. haben boch lange nicht beisammen gefessen, lang keine Flosche mit einander ausgestischen. Poningi's Une.) Ein frühlich Gert!

Beidlingen. Die Beiten find porbei.

Sos. Behute Gott! Imax vergmigtere Onge werden wir wohl nicht wieder finden, als an des Murdyrafen Hof, da wir noch beisennuen fistiefen und mit einander umher zogen. Ich erinnere mich mit Freuden meiner Jupend. Wift ihr noch, wie ich mit dem Poladen händel kriegte, dem ich sein gepicht und gekehnselt Haar von ungefahr mit dem Aerwel verwischte?

Deislingen. Es war bei Tifche, und et fach men euch mit bem Moffer.

Sob. Den folug ich madre mis dazumal, und dundber wurdet ihr mit feinen Camenaben gu Unstellen fumer redlich jusammen als sute bende Jungen, bafde erdennte nuch nuch jeden-

mate. (Choute ein und teinger). Caftor und Pollur! Mir that's immer im herzen wohl, wenn und ber Markgraf so nannte.

Beislingen. Der Bifchof von Burgburg batte es aufgebracht.

So &. One mar ein gelehrter Berr, und babei fo leutseitig. Ich erinnere mich feiner fo lange ich lebe, wie er und liebtofte, unfere Eintracht lobte, und ben Menschen gludlich pries, der ein zwillingde bember feines Freundes mare.

Beislingen. Richts mehr baven!

Gob. Warum nicht? Nach der Arbeit wäßt' ich nichts Angenehmers als mich des Worgangenon zu erinnern. Freilich, wenn ich wieder so bedenke, wie wir Liebs und Leids zusammen trugen, einander alles waren, und wie ich bamals wähnte so sallt's unser ganzes Leden sonn! War das nicht all mein Trost; wie mir diese Hand weggeschaffen ward vor Landshut, und du mein psiegtest, und mehr als Bruder für mich sorgtest? Ich hosse, Woelbertwied fünftig, weins rechte Band sonn. Und nun

Beidlingen. Ob!

Eich Menn bu mir damals gefolyt hatteft, ba ich die aning mit nach Brabant zu gieben, es woce alles geblieben. Da hielt dich das ungludliche hofleben, und das Schlenzen und Schermenzen mit ben Weibern. Ich fagt' es dir immer, wenn du bich mit den eiteln garftigen Wetteln abgabft, und ihnen erzähltestwon misvergnügten Seen, verfahrten Wade den, der rauben Saut einer britten, ober mas fie fonft gerne boren, du wirft ein Spigbub', fagt' ich, Abelbert.

Beislingen. Boju foll bas alles?

Sob. Wollte Gott ich tonnt's vergeffen, ober es war' anders! Bift du nicht eben so frei, so ebel geboren als einer in Deutschland, unabhängig, nur dem Kaiser unterthan, und du schmiegst dich unter Bafallen? Bas hast du von dem Bischof? Beil er bein Nachbar ist? dich neden tonnte? Haft du nicht Arme und Freunde, ihn wieder zu neden? Bertenust den Berth eines freien Rittersmanns, der nur abhängt von Gott, seinem Kaiser und sich selbst! Bertriechst dich zum ersten hofschranzen eines eigenssungen neibischen Pfaffen!

Beislingen. Lagt mich reben.

Gib. Bas haft bu ju fagen?

Beistingen. Du siehst die Fürsten an wie der Bolf den hirten. Und doch, darfit du sie schelten, daß sie ihrer Lent und Länder Bestes mahren? Sind sie denn einen Augenblid vor den ungerechten Rittern sicher, die ihre Unterthanen auf allen Straßen anfallen; ihre Dörfer und Schlösser verheeren? Benn nun auf der andern Seite unsers theuern Kaisers Länder der Sewalt des Erbseindes ausgeseht sind, er von den Ständen hulfe begehrt, und sie sich kaum ihres Lebens erwehren; ist's nicht ein guter Seist, der ihnen einräth auf Mittel zu deuten Deutschland zu beruhigen, Recht und Serechtigkeit zu handhaben,

um einen jeden Großen und Aleinen die Bortheile des Friedens genießen ju machen. Und und verdentst du's, Berlichingen, daß wir und in ihren Schuh begeben, deren Sulfe und nah ist, statt daß die entfernte Majestat sich selbst nicht beschühen kann.

Gob. Ja! Ja! Ich verfteb! Beielingen, waren- die Fürften wie ihr fie foilbert, wir batten Alle mas mir begehren. Rub und Frieben! 3ch glaub's mohl! Den municht jeder Raubvogel, die Beute nad Bequemlichfeit au vergebren. Boblienn eines jeden! Daß fie fich nur barum grane Saare machfen ließen! Und mit unferm Raifer fpielen fie auf eine unanftandige Art. Er meint's gut und mocht gern beffern. Da fommt benn alle Tage ein neuer Pfannenflider und meint fo und fo. Und weil ber herr geschwind etwas begreift, und nur reben barf um taufend Sande in Bewegung ju fegen, fo bentt er, es war' auch alles fo gefdwind und leicht ausgeführt. Nun ergebn Berordnungen über Berord= nungen, und wird eine über die andere vergeffen; und was ben Kurften in ibren Rram bient, ba find fie binter ber, und gloriiren von Rub und Sicherheit bes Reiche, bis fie bie Rleinen unter'm Rug baben. 36 will barauf fdworen, es bantt mander in feinem Bergen Gott, bag ber Eurt bem Raifer die Bage bålt.

Beislingen. Ihr feht's von eurer Seite.

Bob. Das thut jeder. Es ift die Frage auf mel-

der Licht und Racht ift, und enre Gange fcheuen wenigstens ben Tag,

Beielingen. 3hr durft reden, ich bin ber Befanane.

Sis. Wenn euer Gewissen rein ist, so sephice frei. Aber wie war's um den Landfrieden? Ich weiß noch, als ein Bub von sechstehn Jahren war ich mit dem Markgrafen auf dem Reichetag. Was die Fürsten da für weite Mäuler machten, und die Beistlichen am ärgsten. Euer Bischof lärmte dem Kaiser die Ohren poll, als wenn ihm munder wie! die Gerechtigkeit an's Herz gewachsen wäre; und jeht wirft er mir selbst einen Buben nieder, zur Zeit da unsere Händel vertragen sind, ich an nichts Boses deuse. Ist nicht alles zwischen uns geschlichtet? Was hat er mit dem Buben?

Beielingen. Es geschah ohne fein Wiffen.

Sob. Warum gibt er ihn nicht wieder los? Meislingen. Er hat fich nicht aufgeführt wie er follte.

Gog. Micht wie er follte? Bei meinem Eid, er hat gethan wie er follte, fo gewiß er mit eurer und des Bischofs Aundschaft gefangen ift. Meint ihr, ich tomm erst beut auf die Welt, daß ich nicht seben soll wo alles hinaus will?

Beislingen. Ihr fept argwöhnisch und thut und Unrecht.

Gin. Beislingen, foll ich von ber Leber weg reben? Ich bin euch ein Dorn in ben Angen, fo flein ich bin, und der Sidingen und Selbih nicht weniger, weil wir fest entschlossen sind zu sterben eh, als jesmanden die Luft zu verdanken, außer Gott, und unssere Treu und Dienst zu leisten, als dem Aaiser. Da ziehen sie nun um mich herum, verschwärzen mich bei Ihro Majestät und ihren Freunden und meinen Nachbarn, und spioniren nach Vortheil über mich. Aus dem Wege wollen sie mich haben, wie's ware. Drum nahmt ihr meinen Buben gefangen, weil ihr wußtet, ich hatt' ihn auf Aunbschaft ausgesschiedt; und darum'that er nicht was er sollte, weil er mich nicht an euch verrieth. Und du, Weislingen, bist ihr Wertzeug!

Beislingen. Berlichingen!

Gog. Rein Wort mehr bavon! 3ch bin ein geind von Explicationen; man betriegt fich ober ben Andern, und meift beibe.

Rarl. Bu Eifch, Bater.

Gog. Frohliche Botschaft! — Kommt, ich hoffe, meine Weibeleute follen euch munter machen. Ihr wart sonst ein Liebhaber, die Fraulein wußten von ench ju erzählen. Kommt! (26.) Im bifcoffliden Palafte ju Bamberg.

# Der Speifefaal.

Bifcof von Bamberg. Abt von Fulba: Olearing: Liebetraut. Hofleute. (An Safe.)

(Der Rachtifc und die großen Potale werben aufgatragen.)

Bifcof. Studiren jest viel Dentiche von Abel ju Bologna?

Oleasins: Bom Abel : und Bürgerstande. Und ohne Muhm zu melden; tragen fie das größte Lob davon. Man pflegt im Spruchwort auf der Atademie zu sagen: So fleißig wie ein Deutscher von Abel. Denn indem die Burgerlichen einen rühmlichm fleth anwenden, durch Talente den Mangel der Geburt zu ersehen; so bestreben sich jene, mit rühmlicher Wetteiserung, ihre angeborne Burde durch die glangenoften Werblenste zu erhöhen.

Mbt. Gii

Liebetrunt. Sag'einerwas mun micht erlebet. So fleifig wie ein Deutscher von Abel! Das hab' ich mein Lage nicht gebort.

Dlearins. Ja, fie find die Bemunderung ber ganzen Alabemie. Es werden eheftens einige von ben alteften und geschickteften als Doctores gurudstommen. Der Kaiser wird gludlich sepn die erften Stellen bamit besehen zu tonnen.

Bifcof. Das tann nicht fehlen.

Abt, Rennew Sie nicht jum Erempel'einen Junter? — Er ift aus heffen -

Diearine. Es find viel Seffen ba.

Abt. Et heißt — er ift! — Beiß es teiner vonend? — Stine Mutter war eine von — Oh! Sein-Bater hatte nur Ein Aug' — und war Marfcall.

Liebetrant. Bon Bilbenbolg?

Abt. Recht - von Wildenhelg.

Olearius. Den tenn'ich wohl, ein funger Gerr von vielen gabigteiten. Befonders ruhmt man ihn wegen feiner Starte im Disputiren.

Abt. Das bat er von feiner Mutter.

Liebetraut. Rue wollte fie ihr Mann wiemals brum ruhmen.

Bifchof. Wie fagtet ihr, bağ ber Raifer hieß, ber euer Corpus Juris gefchrieben bat?

Dlea wind. Juftinfanue.

Bifdof. Ein treffider herr! er foll leben!

Oleantus. Sein Andenkin! (Gle trinkin;)

Abt. Es mag ein fcon Buch fepn.

Dlearins. Man mode's wohl ein Buch aller Bider nennen; eine Sammlung aller Gefehe; bei jebem fulliber Urtheildfpruch bereit; und was jai noch abgangig wer buntel ware, erfehen bie Gioffen, womit ble gelehrteften Manner bas vortrefflichte Wert geschmadt haben:

Abr: Eine Sammlung aller Gefete! Dot! Damaffen unblauch bie zehn Gebote brin fenn:

Dlearius. Impliente wehl, nicht explicite.

Abt. Das mein' ich auch, an und vor fich, ohne weitere Explication.

Bifcof. Und was bas Schonfte ift, fo tounte, wie ihr fagt, ein Reich in ficerfter Rube und Frieden Jeben, wo es vollig eingeführt und recht gehandhabt murbe.

Dlearins. Ohne Frage.

Bifcof. Alle Doctores Juris!

Olearind. Ich werd's guruhmen miffen. (Su trinten.) Bollte Gott man fprache fo in meinem Baterlande!

Abt. Bo fend ihr ber, Sochgelahrter Berr?

Dlearius. Bon Franffurt am Main, Ihro Emineng zu bienen.

Bifchof. Steht ihr herrn ba nicht mohl angefchrieben? Wie fommt bas?

Dlearine. Sonderbar genug. 36 mar ba, meines Baters Erbichaft abzuholen; ber Pobel hatte mich faft gesteinigt, wie er horte, ich fep ein Jurift.

Abt. Bebute Gott!

Dle arius. Aber das fommt daher: Der Schoppenftuhl, der in großem Anfehn weit umber fteht, ift mit lauter Leuten besetht die der Romischen Rechte unfundig sind. Man glaubt es feb genug, durch Alter und Erfahrung sich eine genaue Kenntnis bes innern und außern Justandes der Stadt zu exwerben. So werden, nach altem hertommen und wenigen Statuten, die Burger und die Rachbarschaft gerichtet.

Abt. Das ift mobl ant.

Dlearins. Aber lange nicht genng. Der Menschen Leben ift turz, und in einer Generation tommen nicht alle Sasus vor. Gine Sammlung solder Falle von vielen Jahrhunderten ist unser Gesebuch. Und bann ist der Wille und die Meinung der Menschen schwankend; dem daucht heute das recht, was der andere morgen misbilliget; und so ist Bermirrung und Ungerechtigkeit unvermeidlich. Das alles bestimmen die Gesehe; und die Gesehe sind unveränderlich.

Abt. Das ift freilich beffer.

Dle arius. Das erfennt ber Pobel nicht, ber, fo gierig er auf Reuigkeiten ift, bas Rene bochft verabscheuet, bas ihn aus feinem Gleife leiten will, und wenn er fich noch fo fehr badurch verbeffert. Sie halten den Juriften so arg, als einen Berwirrer bes Staats, einen Beutelschneiber, und find wie rafend, wenn einer bort sich nieberzulaffen gebentt.

Liebetraut. Ihr seph von Frankfurt! Ich bin wohl da bekannt. Bei Kaiser Maximilians Kronung haben wir euern Brautigams was vorgeschmaus't. Euer Rame ift Olearius? Ich kenne so niemanben.

Olearius. Mein Bater hief Dehlmann. Rur, ben Mifftand auf bem Titel meiner lateinischen Schriften ju vermeiben, nenn' ich mich, nach bem Beispiel und auf Anrathen murbiger Nechtblehrer, Olearins.

Liebetraut. Ihr thatet mohl, bag ihr euch

aberfestet. Ein Prophet giltenichts in feinem Baterlande, es hatt' euch in euren Mutterfprachenchio geben fonnen.

Dlearind. Es mer nicht berum.

"Liebetraut. Alle Dinge haben ein Paar Urglachen.

- Abt. Ein Prophetgilt, nichts in feinem Bater. Lande!

Liebetraut. Wiftihr auch marum, Sochmurbiger herr?

Abt. Beil er ba geboren und erwogen ift.

Liebetraut. Wohl! Das mag die Eine Urfache , sepn. Die andere ift: Weil, bei einer naheren Bestanntschaft mit den Herren, der Nimbus von Ehrwürsdigkeit und Spiligkeit wegichwindet, den und eine mehlichte Feene um sie herum lugt; und dann und sie gang kleine Stumpfchen Unschlitt.

Dlearius. Es fcheint ihr fend bagu bestellt

Babrheiten ju fagen.

Liebetraut. Beil ich's Sery baju hab, fo feblt mir's nicht am Maul.

Die ar ius. Aber doch an Geftiglichleit fie mobl anzubringen.

Liebetraut. Schröpftopfe find wohl angebracht wo fie gieben.

Dlearius. Baber ertennt man an ber Schuge und nimmt in ihrem Amte ihnen nichts übel. Bur Borforge thatet ihr wohl wenn ihr eine Schellen: tappe trugt, Liebetnaut. Bo habt ihr pramovirt? Es ift nur gur Bachfrage, wenn mir einmal ber Cinfall Lame, bas ich gleich vor die rechte Schmiebe ginge.

Diearius. Ihr fept verwegen.

Liebetrant. illab ibr febr breit.

## '(Bifchof und Abt lachen.)

Bifch o f. Bon was anders! - Nicht fo bis big, ihr herrn. Bei Tifch geht alles brein - Gienen andern Discurs, Liebetraut!

Liebetraut. Gegen Frankfurt liegt ein Ding aber, heift Sachsenhaufen -

Dlearins gum Bifchol. Bas fpricht man vam Eurfengug, Ihro Fürftliche Gnaben?

Bisch of. Der Raiser hat nichts Angelegners, als vorerst das Reich zu beruhigen, die Fehden abzuschaffen, und das Ansehn der Gerichte zu befestigen. Dann, lagt man, wird er personlich gegen die Feinde des Reichs und der Striftenheit ziehen. Jest machen ihm seine Privathandel noch zu thun, und das Reich ist, troß ein vierzig kandfrieden, noch immer eine Mordergrube. Franken, Schwaben, der Oberrein und die angranzenden Länderwerden von übermuthigen und fühnen Kittern verheeret. Sidingen, Selbis mit Einem Inf, Berlichingen mit der eisernen hand spotten in diesen Gegenden des Kaiserlichen Ansehens.—

Abt. Ja, wenn 3hre Majefiat nicht balb baju thun, fo fteden einen bie Rerl am Enb in Sad.

Liebetrant. Das muft' ein Reri fenn, ber bas Beinfag von Rulb in ben Sad foieben wollte.

Bifchof. Besonders ift der Lette seite vielen Jahren mein unverschnlicher Feind, und molestirt mich unsäglich; aber es foll nicht lang mehr währen, hoff ich. Der Kaiser halt jest seinen hof zu Augeburg. Wir haben unsere Maßregeln genommen, es tann uns nicht fehlen. — herr Doctor, tennt ihr Abelberten von Beislingen?

Dlegrius. Mein, Ihro Emineng.

Bifchof. Benn ihr bie Antunft biefes Mann's erwartet, werbet ihr euch freuen, den ebelften, verständigften und angenehmften Ritter in Giner Person gu feben.

Olearius. Es muß ein vortrefflicher Mannfenn, ber folche Lobeserhebungen aus fold einem Munbe verbient.

Liebetraut. Er ift auf feiner Atabemie ge-

Bifco f. Das miffen wir. (Die Bedienten laufen an's Tenfier.) Bad gibt's?

Ein Bebienter. Gben reit garber, Beis- lingens Anecht, jum Schlofthor berein.

Bifchof. Seht, mas er bringt, er wird ibn melben.

(Liebetrant gebt. Cie ftehn auf und trinten noch eins.) (Liebetrant fommt jurud.)

Bifoof. Bas für Radridten ?

Liebetraut. 3ch wollt' es mußt' fie ench ein Andrer fagen. Beislingen ift gefangen.

Bifoof. D!

Liebetraut. Berlichingen hat ihn und brei Knechte bei Saslach weggenommen. Giner ift entronnen ench's angusagen.

Mbt. Gine Siobs : Doft.

Dlearind. Es thut mir von Bergen leib.

Bifchof. Ich will ben Anecht febn, bringt ibn berauf - 3ch will ibn felbft fprechen. Bringt ibn in mein Cabinet. (26.)

Abt (fept fic). Roch einen Schlud.

(Die Enechte fchenten ein.)

Olearins. Belieben Ihro hochwurden nicht eine fleine Promenade in den Garten zu machen? Post coenam stadis seu passus mille meabis.

Liebetraut. Bahrhaftig, bas Siben ift 3h= nen nicht gefund. Sie friegen noch einen Schlag= Aus.

(Mit best fic auf.)

Liebetraut (vor fic.). Wenn ich ihn nur braufen hab, will ich ihm fur's Exercitium forgen. (Gehnab.)

# 3 arthaufen.

## Maria. Beislingen.

Maria. 3hr liebt mich, fagt ihr. 3ch glanb' es gerne, und hoffe mit mech gladlich zu fepn, und euch gludlich zu machen.

Beislingen. 3ch fühle nichts, als nur daß ich gang bein bin. (Er marmt fie.)

Maria. Ich bitte euch, laft mich. Ginen Ang hab ich euch jum Gottespfennig erlaubt; ihr fceint aber schon von dem Besis nehmen zu wollen, was nur unter Bedingungen euer ift.

Weisling en. 3hr fept gu ftreng, Maria! Unschuldige Liebe erfreut die Gottheit, fatt fie gu beleidigen.

Marja. Es fep! Aber ich himmicht baburch ersbaut. Man lehrte mich: Liebtofungen fep'n, mie Ketten, start durch ihre Wermandtschaft, und Madschen, wenn fie liebten, fep'n schücker als Simson wach Verluft feiner Locken.

Beislingen. Ber lehrte euch bas?

Maria. Die Aebtissin meines Klosters. Bis in mein sechzehntes Jahr war ich bei ihr, und nur mit ench empfind' ich das Gluc, das ich in ihrem Umgang genoß. Sie hatte geliebt, und durste reden. Sie hatte ein herz voll Empfindung! Sie war eine vortreffliche Frau.

Beielingen. Da glich fie bir! (Er nimmt ihre denb.) Wie wird mir's werden, menn ich euch ver-

-Maria (det the hand sund). Ein Bifchen eng, hoff ich, deun de weiß mie'd mir fenn mirb. -Aber ihr fallt-fort.

Weinilingen. Ba, meine Thouerfte, und ich will. Dann ich fühle welche Seligfeiten ich mir durch bieft Opfer erwerbe. Befegnet fep bein Bruder, und iber Lag an dem er andjog mich ju fangen!

Maria. Gein Sert mar voll hoffnung für ihn und dich. Lebt, mobil fagt' er bei'm Abfchieb, ich mill feben baß ich ihn wieder Sube.

Beis lingen. Erhat's. Die munfcht' ich bie Berwaltung meiner Guter und ihre Sicherheit nicht bunch bes leidige hofleben fo verfaunt zu haben! Du tonnteft gleich die Meinige fenn.

Daria. And ber Auffdub bat feine Freuden.

Weislingen. Sage bed nicht, Maria, ich muß fauft firchten du empfindest weniger start als ich. Doch ich buse verdient, und weiche hoffnungen werden mich auf jedem Schritt begleiten! Sanz der Deine zu sepp, nur in dir und dem Areise von Guten zu leben, von der Welt entsern, getrennt, alle Moune zu geniaßen, die so zwep Herzen einander gemähren! Was die Gnade des Farsten; was der Beifall der Welt gegen diese einsache einzige Glückertigfeit? Ich habe viel gehofft und gemünscht, dur mie derschetz mir über alles Hoffen und Wänschen.

# Gos (fommt).

Euer Anab ift wieder da. Er konnte vor Miblgsteit und hunger kaum etwas vorbringen. Meine Fran gibt ihm zu effen. So viel hab ich verstanden: ber Bischof will ben Anaben nicht heraus geben, es sollen Kaiserliche Commissarien ernannt, und ein Rag ausgeseht werden, wo die Sache dann verglichen wersden mag. Dem sep wie ihm wolle, Abelbert, ihr sepb frei; ich verlange weiter nichts als eure hand, daß ihr inskunftige meinen Feinden weder öffentlich noch heimlich Borschub thun wollt.

Beislingen. hier faff ich eure hand. Laft, von biefem Augenblid an, Freundschaft und Bertrauen, gleich einem ewigen Gefest der Natur, uns veränderlich unter und fenn! Erlaubt mir zugleich diese hand zu faffen, (et nimmt Mariend Sand) und den Besit des edelsten Frauleins.

Gob. Darf ich Ja fur euch fagen?

Maria. Wenn ihr es mit mir fagt.

Gob. Es ist ein Glud daß unfere Borthelle blesmal mit einander gehn. Du brauchft nicht roth zu werden: Deine Blide sind Beweis genug. Ja denn, Weislingen! Gebt ench die Hande, und so sprech' ich Amen! — Mein Freund und Bruder! — Ich danke bir, Schwester! Du kaunst mehr als Hanf spinnen. Du hast einen Faden gedreht, diesen Para-diesvogel zu fesseln. Du siehst nicht ganz frei, Abel-bert! Was seht dir? Ich — bin ganz glüdlich; was ich nur träumend hoffte, seh ich, und bin wie träu-

menb. Ach! nun ist mein Traum aus. Mir war's beute Nacht, ich gab dir meine rechte eiserne hand, und du hieltest mich so fest, daß sie aus den Armsschienen ging wie abgebrochen. Ich erschrack und wachte drüber auf. Ich hatte nur forttraumen sollen, da wurd' ich gesehen haben, wie du mir eine neue lebendige Hand ansestest — Du sollst mir jeso fort, dein Schloß und beine Guter in vollsommenen Stand zu segen. Der verdammte hof hat dich beides versaumen machen. Ich muß meiner Frau rufen. Elisabeth!

Maria. Mein Beuber ift in voller Freude. Beislingen. Und boch darf ich ihm ben Rang freitig machen.

Gob. Du wirft anmuthig wohnen.

Maria. Franten ift ein gesegnetes Laub.

Beislingen. Und ich barf mohl fagen, mein . Schloß liegt in ber gefegnetften und anmuthigften Gegend.

Soh. Das durft ihr, und ich will's behaupten. hier fließt ber Main, und allmählich hebt fich ber Berg an, ber, mit Nedern und Weinbergen belleidet, von euerm Schloß getront wird, dann biegt fich ber fluß schnell um die Ede hinter dem Felfen eures Schloffes hin. Die Fenster des großen Saals geben steil herab auf's Waffer, eine Aussicht viel Stunden weit.

Elifabeth (fommt).

Bas fcafft ibr?

Gig: Du folft beine Sand auch bagu gebon, nubifagen: Gott fegne ruch! Gie find ein Paar.

Cfifabeth. Go gefdwind!

Gos: Aber nicht unvernreihet:

Elifabeth. Mogetibr euch fo innner nachte febnen, als bisherba ihr um fie warbt 1 12nd bann! Mochtet ihr fo gladlich fenn, als ihr fie lieb bes haltet!

Weislingen: Ament Die begehre tein Gide

Son. Der Brautigam, meine liebe gran, that eine kleine fteige; benn bie große Beranderung gieht vieligeringe nach fich. Er entfernt fic zuerft vom bischoflichen hof, um diese Freundschaft nach und nach erkalten zu laffen. Dann reißt er feine Edter eigennutigen Pachtern aus ben Sanben. Unb — tommt Schwester, tomm Elisabeth! Wir wollen ihn allein laffen. Sein Anab hat ohne Zweifel geheime Auftrage an ihn.

Deislingen. Richtsals was ihr miffen biteft.

Gob. Braucht's nict: — Franten und Schwasben! 3hr fepb nun verfcwisterter als jemale. Bie: wollen wir ben garften ben Daumen auf bem Mug!: hatten!

#### (Die Dien gebn.)

Weisling en. Gott im Simmel! Konnteft du mir Unwurdigen fold eine Geligleit bereiten? Es ift zu viel fur mein herz. Wie ich von ben elenden Menfchen athing die ich zu beherrichen glandte, von

ben Bliden bed Jurften, von dem ehrerbietigen Bels fall: umber! Got, theurer Got, du haft mich misstelbfe wieder gegeben, und, Maria, du vollendestimeine Sinnedanderung. Ichifible mich so frei wie in heiterer Luft. Bamberg will ich nicht mehrschen, will all die schändlichen Berbindungen durchschneiden die mich unter mir selbst hielten. Mein herz erweitert sich, hier ist lein deschwerliches Streden nach versagter Größe. So gewiß ist der allein glicklich; und groß, der weder zu herrschen noch zu gehorchen brancht, um Etwas zu sehar

Frang (Bitt auf).

Bott gruß ench; gestrenger herr! Ich bring ench fo viet Gruße; baß ich nicht weiß wo anzusengen. Bamberg, unbigehn Meilen in die Runde, enthieteneuch ein taufenbfaches: Gott gruß euch!

Bristingen: Millemmen, Frang! Bas bringft bu mebr?

Frang. Ihr fieht in einem Anbenden bei Sofi

Beislingen. Das wird nicht lange bauern.

Frang. So lang ihr lebt! und nach euerm Tob wird's heller blinten, als die meffingenen Buchftaben auf einem Grabstein. Bie man fich euern Unfall au Bergen nabm!

Beielingen. Bas fagte ber Bifchof?

Grang. Er mar fo begierig zu wissen, daß er mit geschäftiger Geschwindigfeit ber Fragen meinen Autwort verhinderte. Er mußt' es zwar foon; deme

Farber, ber von Saslach entrann, brachte ihm bie Botichaft. Aber er wollte alles wiffen. Er fragte fo angftlich, ob ihr nicht verfehrt maret? Ich fagte: er ift gang, von ber außerften Saarfpipe bis jum Ragel des fleinen Bebe.

Beislingen. Bas fagt er ju ben Borfchlagen?

Franz. Er wollte gleich alles herausgeben, ben Anaben und noch Gelb darauf, nur euch zu befreien. Da er aber horte, ihr solltet ohne das lossommen, und nur euer Wort das Aequivalent gegen den Buben sepn; da wollte er absolut den Berlichingen vertagt haben. Er sagte mir hundert Sachen an euch — ich hab sie wieder vergessen. Es war eine lange Predigt über die Worte: Ich kann Beisltagen nicht entbebren.

Beislingen. Er wird's lernen muffen! Frang. Wie meint ibr? Er fagte, mach ibn

eilen, es wartet alles auf ibn.

Beislingen. Es fann marten. Ich gebe nicht nach Sof.

Frang. Nicht nach Sof! herr! Wie tommt euch bas? Benn ihr mußtet was ich weiß. Benn ihr nur traumen fonntet, was ich gefeben habe.

Beislingen. Bie mirb bir's?

Frang. Nur von der blofen Erinnerung tomm' ich außer mir. Bamberg ift nicht mehr Bamberg, ein Engel in Beibesgestalt macht es jum Vorhofe bes Simmels.

Me telfugen. Rigte weiter?

Frang. 3ch will ein Pfaff werben, wenn ihr fie fehrund nicht anfer ench tommt.

Beislingen. Ber ift's benn?

Braus. Abelbeib von Ballborf.

Beisling en. Die! Ich habe viel von ihrer Schinhelwzehort.

Franz. Sobort? Das ift eben als wenn the fagtet, ich hab die Mufil gefeben. Et ift der Junge fo wenig möglich eine Linie ihrer Bollommenheiten ausgubrätten, da das Aug fogar in ihrer Gegenwart fich nicht felift gemug ift.

Deislungen. Du bift nicht gefcheibt.

Frang. Bas tann wohlfeyn. Das Lehtemal ba ich fie fah hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trunstener. Ober vielmehr kann ich fagen, ich fühlte in dem Augenblick, wie's den heiligen bei himmlischen Erscheinungen seyn mag. Alle Sinne flärker, höher, vollkommener, und boch den Gebrauch von keinem.

Beislingen. Das ift feltfem.

Frang. Weich von dem Bifchof Abfchied nahm, fich fie bei ihm. Sie fpielten Schach. Er war fehr gnadig, reichte mir feine hand zu toffen, und sagte mir vieles, bavon ich nichts vernahm. Denn och sah feine Undbarin, fie hatte ihr Auge auf's Bret geheftet, alswenn fleeinem großen Streich nachfanne. Ein feiner lauernder Jug um Mund und Wange! Ich hatt ber elfenbeinerne Konig fenn mögen. Abel und Freundlichleit berrschten auf ihrer Stirn. Wad

bas blenbenbe Licht bas Angefichts und bes Bufens, wie es von ben finftern Saaren erhoben marb!

Beislingen. Du bift bruber gar jum Dicheter geworden.

Frang. Go fubl' ich benn in dem Augenblid, was ben Dichter macht, ein volles, gang von Einer Empfindung volles Berg! Bie ber Bifcof endigte und ich mich neigte, fab fie mich an, und fagte: And von mir einen Gruß unbefannter Beife! Sag' ibm. er mag ja bald tommen. Es warten neue Freunde auf ibn; er foll fie nicht verachten, wenn er fcon an alten fo reich ift. - 3d wollte mas antworten, aber ber Daß vom Bergen nach ber Bunge mar verfperrt, ich neigte mich. 3ch batte mein Bermogen gegeben, bie Spige ihred fleinen Fingers fuffen gu burfen! Bie ich fo ftund, marf ber Bifchof einen Banern berunter, ich fuhr darnach und rabrte im Aufheben ben Saum ihres Rleibes, bas fuhr mir burd alle Glieber, und ich weiß nicht wie ich jur Ebur binausgefommen bin.

. Beidlingen. 3ft ihr Mann bei Sofe?

Frang. Sie ift foon vier Monat Bitwe. Um fich ju gerftreuen halt fie fich in Bamberg auf. Ihr werdet fie feben. Wenn fie einen anfieht, ift's als wenn man in ber Frühlingssonne ftunde.

Beiblingen. Es murte eine fomachere Bir:

tung auf mich haben.

Frang 3ch bore, ihr fept fo gut ale verbel-

Beielingen. Bollte ich war's, Meine fanfte Rarie wird das Glud meines Lebens machen. Ihre füße Seele bildet fich in ihren blauen Angen. Und weiß wie ein Engel des himmels, gebildet aus Unfchufd und Liebe, leitet fie mein herz zur Auhe und Gludseligfeit. Pac zusammen! und dann auf mein Schlof! Ich will Bamberg nicht sehen, und wenn Sanct Beit in Person meiner begehrte. (Sehr ab.)

Franz. Da fep Gott vor! Wollen das Beste hoffen! Maria ift liebreich und schon, und einem Gefangenen und Kranken kann ich's nicht übel nehmen der sich in sie verliebt. In ihren Augen ift Trost, gesellschaftliche Melancholie. — Aber um dich, Abelbeid, ist Leben, Fener, Muth — Ich wurde! — Ich bin ein Narr — bazu machte mich Ein Blid von ihr. Mein herr muß hin! ich muß hin! Und da will ich mich wieder gescheibt ober völlig rasend gaffen.

# 3 weyter Act.

#### MB jaism to ne al g.

# Ein Gaal.

Bifchof, Adelheid (wielen Schach). Liebes treut mit einer Cither). Frauen. Sofleute umihn derum am Kamin.)

Eichetraut. (wiele und fingt).
ifMit pfeiten und Bogen
"Cupida geflogen,
"Bin:Fadet im Beand,
Wollt muthilich friegen
Und männklich flegen
Wit fürmender hand.

Auf! Auf!
An! An!
Die Waffen erelierten,
Die Augen entbrannt,
Die Augen entbrannt,
Da fand er die Busen,
Ach! leider so bloß,

Sie nahmen fo wibig Ihn all auf ben Schoos. Er fchattet die Pfelle Bum Feuer hinein, Sie herzten und brücken: Und wiegten ihn ein. Def ei o! Popelo!

Abelh eib. 3hr fepb nicht bet enrem Spieles

Bifcof. Es ift noch Austunft.

Abelheib. Lange werbetihr's nicht mehr treis ben. Schach bem Konig!

Liebetraut. Dief Spiel fpielt' ich nicht wenn ich ein großer here mar', und verbot's am hof und im gangen Land.

Abelheib. Es ift mahr, bief Spiel ift ein -Probierfieln bes Gebirns.

Liebetraut. Micht barum l-Ich wollte lieber"
bas Gehenl ber Evotrnglode und ominofer Wogel,
lieber bas Gobeul bes knurrifden Sofhundes Gentfafen, lieber wollt' ich fie durch den tiefften Schlaf horen, ale von Laufern, Springern und andern Beflien bas emige: Schach dem Konig!

Bifchof. Wem wird auch bas einfallen !

Liebetraut. Einem zum Erempel, ber fcmach ware und ein fart Gewiffen hatte, wie benn bas meiftentheils beisammen ift. Sienennen's ein toniglicheit, und fagen, ed fev für einen Konig erfunden worden, ber den Erfinder mit einem Meer von Uebersfuß belohnt habe. Wenn bas mahr ift, so ift mir's

als wenn ich ihn sahe. Er war minorenn an Berkand ober an Jahren, unter der Vormundschaft seiner Mutter ober seiner Frau, hatte Mischhaare im Bart und Flachshaare um die Schläse, er war so gefällig wie ein Beidenschößling, und spielte gern Dame und mit den Damen, nicht aus Leidenschaft, behüte Gott! nurzum eitvertreib. Sein hosmeister, zu thätig um ein Gelehrter, zu unlentsam ein Beltmann zu sepn, erfand das Spiel in usum Delphini, das so homogen mit Seiner Majestät war — und so ferner.

Abelheib. Matt! Ihr folltet bie Luden unfrer Gefcichtebucher ausfullen, Liebetraut.

(Sie fteben auf.)

Liebetraut. Die Luden unfrer Geschlechteregister, das ware profitabler. Seitdem die Berdienfte unserer Borfahren mit ihren Portrate zu einerlei Gebrauch dienen, die leeren Seiten namlich unsrer Jimmer und unsersCharaftere zu tapezieren; da mare was zu verdienen.

Bifcof. Er will nicht tommen, fagtet ihr! Abelheib. Ich bitt' euch, fclagt's euch aus bem Sinu.

Bifchof. Bas bas fenn mag?

Liebetraut. Bas? die Ursachen laffen fich herunterbeten wie ein Rosenfrang. Er ist in eine Art von Zerknirschung gefallen, von der ich ihn leicht euriren wollt.

Bifcof. Thut bas, reitet ju ihm.

Liebetraut. Meinen Auftrag!

Bifcof. Ge foll unumfdrantt fenn. Spare nichts, wenn bu ibn gurudbringft.

Liebetrant. Darf ich euch auch bineinmiichen, gnabige Frau?

Mbelbeid. Mit Befcheibenbeit.

Liebetraut. Das ift eine weitlaufige Com-

Abelheib. Renut ihr mich fo wenig, ober fepb ihr fo jung, um nicht zu wiffen in welchem Lon ihr mit Weislingen von mir zu reben habt?

Liebetraut. 3m Con einer Bachtelpfeife, bent' ich.

Abelbeid. Ihr werbet nie gescheibt werben!

Liebetrant. Mirb man bas, gnabige Fran? Bifcof. Gebt, geht. Nehmt bas beste Pferb aus meinem Stall, mablt euch Anechte, und schaft

mir ibn ber!

Liebetraut. Bennich ihn nicht herbanne, fo fagt: einalted Beib, bad Bargen und Commerfieden vertreibt, verftehe mehr von ber Sympathie als ich.

Bifchof. Bas wird das helfen! Berlichingen hat ihn gang eingenommen. Wenn er herfommt

wird er wieder fort wollen.

Liebetrant. Bollen, bas ift feine Frage, aber ob er fann. Der Sandehtud eines Fursten, und bas Lacheln einer fconen Frau! Da reift sich fein Beidling los. Ich eile und empfehle mich zu Gnaben.

Bifcof. Reift mobl.

Albelbeib. Abien.

(Et gest.)

Bifoof. Benn er einmal hier ift, vertaff'ich

Abelheid. Bolltihr mich zur Leinnfrange brauchen ?

Bifchof. Richt: doch:

Abelheib. Bum Ledtogel benn ?

Bifchof. Nein, den spielt Liebetraut. Ich bitt' euch versagt mir nicht, was mir fonft niemund gewähren fann.

Abelheib. Bollen febm.

# Faxthamfen.

Sanne von Selbis. Gis.

Gelbin. Jederman wird ench loben, daßihr benen von Nurnberg gebb angefundigt habt.

Sob. Es hatte mir bas herz abgefreffen, wenn: ich's ihnen hatte lang schuldig bleiben follen. Es ift am Tag, fie haben ben Bambergern meinen Buben: verrathen. Sie follen an mich benten!

Selbis. Sie haben einen alten Groll gegen euch.

Gob. Und ich wider fie; mir ift:gar recht baß: ffe angefangen haben.

Selbin. Die Beicheftabte und Pfaffen halten: bich von jeher gufammen.

Gob. Gie baben's Urfach.

Selbig. Wir wollen ihnen bie Balle beifunden.

Got. Ich zahlte auf ench: Bollte Gott ber Burgemeifter von Ritriberg, mit ber gulbenen Rett um: ben Sale, tam: une in Wurf, er follt fich mit.all feinem: With verwundern.

Selbit. 3d bore, Weislingen ift wieder aufenmer Seite. Britt er gu und?

Son. Noch nicht, es hat feine Ursachen warumer und noch nicht öffentlich Vorschub thun barf; boch ift's eine Beile genug baf er nicht wider und ift: Der Pfaff' ift ohne ihn, was das Meggewand ohne ben Pfaffen:

Selbis. Wann ziehen wir aus?

Sob. Morgen oder übermorgen. Es tommen nun balb Raufleute von Bamberg und Rurnberg ausder Frauffurter Mege, Bir. werden einen guten. Kang thum.

Seibis. Bill's Gott.

(**354**):

#### Bamberg.

Bimmer Der Abelheid.:

Adelheid. Rammerfräulein.

Adelheib. Er ift ba! fagft bu. Ich glaub' es faum.

Fraufein: Benn ich ihm nicht felbft gefehn batte, murb' ich fagen, ich zweifle.

Abelheib. Den Liebetraut mag ber Bifchof in Golb einfaffen: er bat ein Meifterflud gemacht.

Franlein. 3ch fab ibn, wie er jum Schloß bereinreiten wollte, er faß auf einem Schimmel. Das Pferd schente wie's an die Brude tam, und wollte nicht von der Stelle. Das Bolt war aus allen Straßen gelaufen ibn zu sehn. Sie freuten sich über des Pferds Unart. Bon allen Seiten ward er gegrüßt, und er bankte Allen. Mit einer angenehmen Gleichgültigkeit saß er droben, und mit Schmeicheln und Droben bracht' er es endlich zum Thor herein, der Liebetraut mit, und wenig Anechte.

Abelbeib. Wie gefallt er bir?

Fraulein. Bie mir nicht leicht ein Mann gefallen hat. Er glich dem Kaifer hier identet auf Marts
milland Portrait) als wenn er sein Sohn ware. Die Nafe nur etwas lleiner, eben so freundlichelichtbraune Augen, eben so ein blondes schones Haar, und gewachsen wie eine Puppe. Ein halb trauriger Jug auf
feinem Gesicht — ich weiß nicht — gesiel mir so
wohl!

Abelbeid. 3ch bin neugierig ibn zu feben.

Fraulein. Das mar' ein herr fur end.

Abelbeib. Rarrin!

Araulein. Rinder und Marren -

Liebetraut (commt).

Liebetraut. Run, gnabige Frau, was verbien' ich ?

Abelbeid. Sorner von deinem Beibe. Denn nach dem gu rechnen, habt ihr icon manches Rachebars ehrliches hausweib aus ihrer Pflicht hinausgesichwaht:

Liebetrant. Nicht bod, gnabige Frau! Auf ihre Pflicht wollt ihr fagen; benn menn's ja gefcah, fcmatt' ich fie auf ihres Mannes Bette.

Abelheid. Bie habt ihr's gemacht ihn bergus bringen?

Liebetraut. 3hr mift ju gut wie man Sones pfen fangt; foll ich euch meine Runftftudden noch ban lebren? - Erft that ich ale mußt' ich nichte, verftund' nichts von feiner Aufführung, und fest' ibn baburd in ben Nachtheil bie gange Siftorie gu ergablen. Die fab ich nun gleich von einer gang an: bern Seite an ale er, tonnte nicht finden - nicht einseben - und fo weiter. Dann redete ich von Bamberg allerlei burd einander, Großes und Rleis. nes, erwedte gewiffe alte Erinnerungen, und wie ich feine Ginbildungefraft beschäftigt hatte, fnupfte ich wirklich eine Menge gabden wieder an, die ich gerriffen fand. Er mußte nicht wie ihm gefcab, fühlte einen neuen Bug nach Bamberg, er wollte obne zu wollen. Bie er nun in fein Berg ging, und bas ju entwideln fuchte, und viel ju fehr mit fich be= fcaftigt war um auf fic Acht ju geben, marf ich ihm ein Seil um ben Sale, aus brep machtigen Striden, Beiber-, Fürftengunft und Schmeichelen gebreht, und fo bab' ich ibn bergefchleppt.

Abelhetb. Bas fagtet ihr von mir?

Liebetrant. Die lautre Bahrheit. 3hr hatettet wegen enrer Giter Berbrieflichfeiten — hattet gehofft, ba er bei'm Kaifer so viel gilt, werbe er bas leicht enben tonnen.

Adribeid. 200ff.

Liebetraut. Der Bifchof wirb ihn euch bile: gen.

Abelheid. Ich erwarte fie. (Liebetraut abs Miteinem herzen wie ich felten Besuch erwarte.

## 3m Speffart.

Berlichingen. Selbig. Georg:

Gog. Du haft ihm nicht angetroffen, Georg!
Georg. Er mar Lags vorher mit Liebetraut:
nach Bamberg geritten, und zwey Anechte mit.

846. Ich: feht nicht ein was bas geben foll.

Sie l b.i. 36 wohl. Eure Berfohnung mar ein wenig: ju fonell als daß fie dauerhaft hatte fem follen: Der Liebetraut ift ein pfiffiger Kert; von dem a hat er fic beschwähen laffen.

Gob. Glaubft bu, bağ er bundbrichig merben:

wird.

Selbig: Der ente Schritt ift gethan:

Gos. Ich glaub's nicht. Wer meif wie nothig: es war an Sof ju geben; man:ift ihm noch fonlitig; wir wollen bas Befte hoffen.

Selbis. Bollte Gott, er verbient'res, unb. thate bas Befte!

Gon. Mir fallt eine Lift ein. Bir wollen Georgen bes Bamberger Reiterserbeuteten Kittel ansiehen, und ihm bas Geleitzeichen geben; er mag nach Bamberg reiten und feben wie's fieht.

Beorg. De bab' ich lange brauf gehofft.

Son. Co ift bein exfter Aitt. Sep vorfichtig, Anabe! Mir.ware leib wenn bir ein Unfall begennen follt.

Georg. Laft nur, mich irrt's nicht wenn noch fo viel um mich herum frabbeln, mir ift's als wenn's Ratten und Maufe waren. (266.)

### 'Bamberg.

# Bifcof. Beielingen.

Meidling en. Ihrwerbetnicht verlangen, biff ich meinen Gib brechen foll.

Bifchof. Ichhatte: verlangen tinnen dut follsteft ihn nicht fembren. Was für ein Geist pegierte bich? Konnt' ich dich ohne das nicht befreien ? Gelt ich fo wenig am Kaiserlichen Hofe?

Beislingen. Es ift geschehen; verzeibt mir wenn ibr lonnt.

Bifchof. Ich begreif nicht, was nur im geringften bich nothigte ben Schritt zu thun! Mir zu entfagen? Waren benn nicht hunbert andere Bedingungen lod zu kommen? Haben wir nicht feinen Buben? Satt' ich nicht Gelbs genug gegeben, und ihn wieder beruhigt? Unfere Auschläge auf ihn und feine Gesellen waren fortgegangen — Ach ich bente nicht, daß ich mit feinem Freunde rebe, der nun wider mich arbeitet, und die Minen leicht entfraften kann, die er selbst gegraben hat.

Beislingen. Gnabiger Berr!

Bifchof. Und boch — wenn ich wieder bein Angeficht febe, beine Stimme bore. Es ift nicht moglich, nicht moglich.

Beislingen. Lebt mohl, gnabiger herr.

Bifchof. Ich gebe dir meinen Segen. Sonft, wenn du gingft, fagt' ich: Auf Wiederfehn! Jest - Bollte Gott, wir faben einander nie wieder!

Beidlingen. Es fann fic vieles andern.

Bifchof. Bielleicht feb' ich bich noch einmal, als geind vor meinen Mauern, die Felder verheeren, die ihren blubenden Justand dir jeho banten.

Beielingen. Dein, guabiger herr.

Bifchof. Du tannst nicht Rein sagen. Die weltlichen Stände, meine Nachbarn, haben alle einen gahn auf mich. So lang' ich bich hatte — Geht, Beidlingen! Ich habe euch nichts mehr zu sagen. Ihr habt vieles zu nichte gemacht. Geht!

Beislingen. Und ich weiß nicht was ich fas gen foll. (Bischef ab.)

Srang (tritt auf).

Abelheid erwartet euch. Sie ift nicht wohl. Und boch will fie euch ohne Abschied nicht laffen.

Beielingen. Romm.

grang. Gehn wir denn gewiß?

Beielingen. Roch diefen Abend. -

Frang. Mir ift ale wenn ich and ber Belt follte.

Weislingen. Mir auch, und noch bargu als wußt' ich nicht wohin.

### Abethelbens 31mmer.

### Mdelbeib. Kraulein.

Rraulein. 3br febt blag, anabige Rrau.

Abelheib. — 3ch lieb ihn nicht, und wollte boch baß er bliebe. Siehft bu, ich tonnte mit ihm leben, ob ich ihn gleich nicht jum Manne haben mochte.

graulein. Glaubt ibr, er gebt?

Abelheib. Er ift jum Bifchof um Lebewohl ju fagen.

Fraulein. Erhat darnach noch einen ichweren

Adelbeid. Bie meinft bu?

Fraulein. Bas fragt ibr, gnabige grau?

Bir habt fein bert gemigklt, und wenn er fic lodreifen mill, verblutet er.

Abelheib. Beielingen.

Weislingen. Ihr fept nicht-wohlzignäbige Kran?

Abelheib. Dadbann ruch einerlei fenn. Ihr verlaßt nus, verlaßt und auf immer. Wus fragt ihr von wir leben ober flevben.

Beislingen. 3hr vertennt mich.

Abelheid. Ichnehme euch wie ihr euch gebt.

Beielingen. Das Anfehn trugt.

Adelbeid. So fept ibr ein Chamaleon?

Beislingen. Benn ihr mein Berg feben tonntet!

Abelbeib. Schine Sachen warben mir vor bie Augen tommen.

Beislingen. Gewiß! Ihr martet euer Bilb brin finden.

Abelheib. In irgend einem Bintel bei ben Portraiten ausgestowener Familien. Ich bitt' euch, Weislingen, bedenkt ihr redet mit mir. Falfche Worte gelten zum hochken wenn sie Masten unserer Chaten sind. Ein Bermummter, der kenutlich ift, ispielt eine armselige Rolle. Ihn laugnet eure handlungen nicht und redet das Gegentheil; was foll man von euch halten?

Beislingen. Bas ihr wollt. Ich bin foges plagt

plagt mit bem was ich bin, baß mir wenig bang ift, fur was man mich nehmen mag.

Abelheib. Ihr tommt um Abichied ju nehe men.

Beislingen. Erlaubt mir Eure Sand gu tuffen, und ich will fagen, lebt wohl. Ihr erinnert mich! Ich bedachte nicht — Ich bin beschwerlich, gnabige Frau.

Abelheib. Ihr legt's falfch aus; ich wollte euch fort belfen; benn ihr wollt fort.

Beiellngen. D fagt, ich muß. 3dge mich nicht bie Ritterpflicht, ber beilige Sanbichlag -

Abelbeib. Geht! Geht! Ergablt bas Mabchen, Die ben Theuerbant lefen, und fich fo einen Mann wunfchen. Ritterpflicht! Kinderfpiel!

Beielingen. Ihr benft nicht fo.

Abelheib. Bei meinem Eid, ihr verstellt ench! Mas habtihr versprocen? Und wem? Einem Mann, ber seine Pflicht gegen ben Kaiser und das Reich verstennt, in eben bem Augenblick Pflicht zu leisten, da er durch eure Gefangennehmung in die Strafe der Acht verfällt. Pflicht zu leisten! die nicht gultiger sepn kann als ungerechter gezwungener Eid. Entbinden nicht unfre Gesebe von solchen Schwuren? Macht das Kindern weiß, die den Rubezahl glauben. Es steden andere Sachen dahinter. Ein Feind des Reichs zu werden, ein Feind der durgerlichen Ruh' und Gluckscligteit! Ein Feind des Kaisers! Geselle

eines Ranbers! bu, Beislingen, mit beiner fanften Seele!

Beislingen. Wennicht ibn tenutet:-

Abelheib. Ich wollt' ihm Gerechtigkeit miderfahren laften. Erhabeine hohe unbändige Seele. Eben darum webe dir, Muislingen! Geh und bitbe dir ein, Gefelle von ihm zu fepn. Geh! und laß bich beherrschen. Du bist freundlich, zefällig —

Beislingen, Er ift's auch.

Abel heid. Aber bu bift nachgebend und er nicht! Unversebend wird er dich wegreißen, du wirft ein Stlave eines Ebelmanns werden, da du herr von fürsten senn tonntest. — Doch es ift Unbarms herzigfeit dir beinen zufunftigen Stand zu verleiben.

Beislingen. Satteft bu gefühlt wie liebreich

er mir begegnete.

Abelheib. Liebreich! Das rechnest bu ihm an? Es war seine Schulbigfeit; und was hattest on verstoren wenn er widerwartig gewesen ware? Mir hatte bas willsommner seyn- sollen. Ein übermuchiger Menfc wie ber —

Beislingen. Ihr redet von enerm geind. Abelbeid. Ich rede für eure Kreibeit —

Avelyeto. Ich rede fur eure greipen — Und weiß überhaupt nicht was ich vor einen Autheil bran nehme. Lebt wohl.

Beislingen. Erlanbt noch einen Augenblid.

Abelheid. Sabt ihr mir noch was zu fagen? Beislingen. - - Ich muß fort.

Abelheib. Go geht.

Beislingen. Gnadige Frau! - 3ch tann nicht.

Mbelheib. 3hr mift.

Beislingen. Solldas enerfehter Bita fepn? Abelbeid. Geht, ich bin frant, febr gur une gelegenen Zeit.

Beistingen. Seht mich nicht fo an.

Abelheib. Billft bu unfer Feind fenn, und wir follen bir lachein? Geb!

Meislingen. Abelheib! 'Abelheib! 'Abelheib. Ich baffe euch!

### Frang (fommt).

Gnabiger Serr! ber Bifcof lagt euch rufen. Ebelbeib. Gebt! Gebt!

Reans. Er bittet euch eilend ju tommen.

Abelbeid. Gebt! Gebt!

Beislingen. Ich nehme nicht Abfchieb, ich febe euch wieber! (Mb.)

Abelheid. Mich wieder? Wir wollen dafür sepn. Wargareta, wenn er kommt, weis ihn ab. Ich bin trank, habe Ropfweh, ich schlafe — Weis ihn ab. Wenn er noch zu gewinnen ist, so ist sanf biesem Wege.

### Borgimmer.

# Beislingen. Fran 1.

Beielingen. Sie will mich nicht febn?
- Frang. Es wird Racht, foll ich bie Pferde fatteln?

Beislingen. Sie will mich nicht fehn? Frang. Bann befehlen Ihro Gnaden bie Pferbe?

Deislingen. Es ift ju fpat! Bir bleiben bier.

Frang. Gott fep Dant! (96.)

Beislingen. Du bleibft! Sep auf beiner hut, die Bersuchung ist groß. Mein Pferd schente wie ich jum Schloßthor herein wollte, mein guter Beist stellte sich ihm entgegen, er kannte die Gefahren die mein hier warteten. — Doch ist's nicht recht, die vielen Geschäfte, die ich dem Bischof unsvollendet liegen ließ, nicht wenigstens so zu ordnen, daß ein Nachfolger da ansangen kann wo ich's gelafen habe. Das kann ich doch alles thun, unbeschabet Berlichingen und unserer Berbindung. Denn halten sollen sie mich hier nicht. — Bare doch besser gewesen wenn ich nicht gekommen ware. Aber ich will fort — morgen oder übermorgen. (Gebt ab.)

### . Im Speffart

# Sob. Selbis. Georg.

Selbit. Ihr feht, es ift gegangen, wie ich gefagt habe.

Sob. Rein! Rein! Rein!

Georg. Glaubt, ich berichte ench mit ber Bahrheit. Ich that wie ihr befahlt, nahm ben Kittel des Bambergifchen und fein Zeichen, und damit ich doch mein Effen und Erinten verdiente, geleitete ich Reinedische Bauern hinauf nach Bam-berg.

Selbis. In der Bertappung? Das hatte bir übel geratben tonnen.

Georg. So bent' ich auch hinten brein. Ein Reitersmann ber bas voraus bentt, wird feine weiten Sprunge machen. Ich fam nach Bamberg, und gleich im Wirthshaus hörte ich erzählen: Beislingen und ber Bifchof feven ausgefohnt, und man redete viel von einer heirath mit ber Witwe bes von Wallborf.

So &. Gefprache.

Georg. Ich fab ihn wie er fie jur Tafel führte. Sie ift icon, bei meinem Eid, fie ift icon. Wir budten und alle, fie bantte und allen, er niette mit dem Kopf, fab fehr vergnugt, fie gingen vorbei, und bas Bolt murmelte: ein icones Paar!

Gob. Das tann fepn.

Seorg. Sort weiter. Da er bes anbern Lags

in die Meffe ging, pußt' ich meine Zeit ab. Er war allein mit einem Anaben. Ich stund unten an der Treppe und sagte leise in ihm: ein Pnar Worte von einem Berlichingen. Er ward bestürzt; ich sah das Geständniß seines Lasters in seinem Gesicht, er hatte kaum das Herz mich anzusehen, mich, einen schiederen Reitersjungen.

Selbin. Das macht, fein Gewiffen mar follederr ale bein Stand.

Grorg. Du bift Bambergifch? fagt' er. 3ch: being einen Guns vom Mitter Berlichingen, fagt' ich, und foll fragen — Komm morgen fruh, fagt' er, an nurm Jimmer, wir wollen weiter meden.

Gog. Ramft bu?

Georg. Wohl kam ich, und mußt' im Novkaal stehn; lang, lang. Und die seidnen Buben begudten mich von vorn und hinten. Ich dachte, gust ihr — Indich sührte man mich hinten, er schien bose, mie wur's einerlei. Ich trat zu ihm und legte meine. Emmission ab. Er that feindlich bose, wie einender kein Herz hat und 's nit will merken lassen. En verwunderte sich, daß ihr ihn durch einen Reitersjungen zur Nede sehen ließt. Das verdroß mich. Ich sagte, es gabe nur zweperlei Leute, brave und Schurken, nud ich diente Sohen von Berlichingun. Kun sing er-an, schwahte allerlei verkehrtes Zeug, das darauf hinans ging: Ihr hättet ihn übereilt, er sep euch keine Psicht schuldig, und wolle nichts mit ench zu thun baben.

Gig. Has du das aus feinam Munde? Georg. Das und noch mehr — Er drohte mir —

Gob. Es ift grung! Der mare unn auch verloren! Eren und Glambe, bu haft mich wieber betrogen. Arme Marie! Die merb' ich bir's beibringen!

Selbig. Ich wollte lieber mein ander Bein baju verlieren als fo ein hundefott fepn. (96.)

#### Bamberg

Abelbeib. Beislingen.

Ubelheib. Die Zeit fängt miran unerträglichlang zu werben; reben mag ich nicht, und ich schäme wich mit ench zu spielen. Langeweile, du bist ärgen els ein kultes Fieber.

Beislingen. Sept ihr mid foon mabe?

Abeilhe i.b. Emb. nicht sowohl als euern Umgang. Ich wollte ihr wär't wo ihr hinwolket, und wir batten ench nicht geholten.

Beislingen. Das ift Weibergunft! Erft brutet fie, mit Mutterwarme, unfere liebften hoffnungen an; bann gleich einer unbeständigen hemne, werkist fie bas nett, und übergibt ihre fcon teimenbe Racksommenschaft bem Tobe und ber Berwesung.

Abel beib. . Schelbet: bie Weiber! Der unbefonweue: Spieler zorlieißt und zerftampft bie Karten, bie ihn unfdulbigen Weisenverlieren machten. Aber: last mich euch was von Manneleuten erzählen. Bas fept dennihr, um von Wantelmuth zu fprechen? Ihr, die ihr felten fept was ihr fevn wollt, niemals was ihr fepn folltet. Kouige im Festtagsornat, vom Pobel beneibet. Was gab' eine Schneibersfrau drum, eine Schnur Perlen um ihren halb zu haben, von dem Saum eures Aleides, den eure Absate verächtelich zurucksofen!

Beislingen. 3hr fepb bitter.

Abelheib. Es ist die Antistrophe von eurem Gefang. Eh' ich euch tannte, Beislingen, ging mir's wie der Schneidersfrau. Der Ruf, hundertzüngig, ohne Metapher gesprochen, hatte euch so zahnarztmäßig berausgestrichen, daß ich mich überreden ließ zu wunschen: mochtest du doch diese Quintessen zu wünschen: mochtest du doch diese Quintessen zu Gesicht friegen! Ich ward meines Wunsches gewährt.

Beislingen. Und der Phonix prafentirte fich als ein ordinairer Saushahn.

Abel beib. Rein, Betellingen, ich nahm An=

Beislingen. Es folen fo -

Abelheib. Und war. Denn wirklich ihr überstraft euern Ruf. Die Menge schäht nur den Wisderschein bes Berdienstes. Wie mir's denn num geht, daß ich über die Leute nicht benten mag, benem ich wohl will; to lebten wir eine Zeit lang neben einander, es sehlte mir was, und ich wußte nicht

was ich an end vermifte. Endlich gingen mir bie Augen auf. 36 fab ftatt bes activen Dannes, ber bie Gefcafte eines Fürftenthums belebte, ber fic und feinen Rubm babei nicht vergaß, ber auf bunbert großen Unternehmungen, wie auf übereinander gemalaten Bergen, ju ben Bolten binaufgeftiegen war; ben fab ich auf einmal, jammernb wie einen franten Poeten, melancholisch wie ein gefundes Mabden, und mußiger ale einen alten Junggefellen. Anfangs forieb ich's enerm Unfall zu, ber euch noch neu auf bem Bergen lag, und entidulbigte euch fo gut ich fonnte. Jest, ba es von Tag ju Tage folim= mer mit euch au merben icheint; mußt ihr mir vergeiben wenn ich euch meine Gunft entreiße. 36r befist fie obne Recht, ich ichenfte fie einem Anbern auf Lebenslang, ber fie ench nicht übertragen tonnte.

Beislingen. Go lagt mich los.

Abelheib. Nicht, bis alle hoffnung verloren ift. Die Einsamkeit ift in biefen Umftanden geführslich. — Armer Mensch! Ihr sept so mismuthig, wie Einer dem fein erftes Madden untreu wird, und eben darum geb' ich euch nicht auf. Gebt mir die hand, verzeiht mir, was ich aus Liebe gesagt babe.

Beidlingen. Könntest bu mich lieben, tonne test bu meiner heißen Leidenschaft einen Eropfen Linderung gewähren! Abelheid! beine Borwurfe find hochft ungerecht. Konntest bu den hundertsten Lheil ahnen von dem, mas die Zeit ber in mir ar-

bettet, du markest mich nicht mit Gofäfligleit, Gleichgultigkeit und Weracht aus fo-modermherzig him und her zerrissen, haben: — du lächeht! — Rach denn ibbereitten Schritt wieder mit mir felbst einig, ju wereden, koftete mehr als einen Ang. Weiner den Wena schan zu arbeiten, dessen Andreiten so lebhaft nau: in. Liebe bei mir ist:

Abriheib. Munberlicher Mann, ber bu den lieben tannst ben bu beneibest! Das ist als wenn ich weinem Keinde Aroniant auführte.

Meistingen. Ich fühl's wohl, es gilt hier tein Sanmen. Er ist berichtet daß ich wieder Weislingen bin, und er wird sich feines Bartheils über und erfehen. Auch, Abelheid, find wir nicht so trig' als du meinst. Unsere Reiter sind verstärtt und machfam, unsere Unterhandlungen gehen fout, und der Reichstagzu Augsburg sul hoffentlich unsere Avoiecte zur Reife bringen.

Abelheid. Ihr geht bin?

Deidlingen. Bennich Eine hoffnung mite nehmen tannte! (fift ime Ganb.)

Abelheib. Dibrituglaubigen! Immer geichen und Bunder! Geb, Beislingen, und pollende bus Bert. Der Bortheil des Bischofs, der beinige, ber meinige, fie find so vermeht, daß, ware es auch nur der Politit wogen.

Beidlingen. On tenuft fdergen.

Abelbeib. Ich fcorge nicht. Meine Gutor bet ber folge herzog inne, bie brinigen wird Got nicht innge ungenedt laffen; und wenn wir nicht zufammenhalten wie unsere Feinde, und den Kaifer auf unsere Seize lenten, find wir verloren.

Meislingen. Mir ist's nicht bange. Dar größte Theil der Fürsten ift unserer Gefinnung. Der Kaiser verlangt hulfe gegen die Eurken, und bafür ist's billig, daß eruns wieder beisteht. Welche Wollust wird mir's sepn, deine Guter von übermüthigen Feinden zu befreien, dieunruhigen Köpse in Schwaben auf's Kiffen zu bringen, die Rube des Bischums, unsermiller bergustellen. Und dann —?

Abelheib. Gin Tag bringt ben anbern, und

bei'm Goidfal fleht bas Bufunftige.

Weislingen. Aber wir muffen wollen. Abelheid. Wir wollen ja. Weislingen. Gewiß? Abelheid. Run ja. Geht. Baislingen. Zanberin!

#### gerberge

Bauernhocheit. Mustund Lauz braußen. Der Brautvater. Gob. Selbis (am Liebe). Bräutigam (tritt mithen).

Gogi. Des Gescheibiste war, bag ihr euern: 3wift fo gludlich und frohlich burcheine heirath eubigt.

Brautvater. Beffer als ich mir's batte trau-

men laffen. In Ruh und Frieden mit meinem Nachbar, und eine Lochter wohl verforgt dazu!

Brautigam. Und ich im Befig bes ftrittigen Stude, und drüber den hubicheften Badfifch im gangen Dorf. Bollte Gott, ihr hattet euch eher brein geben.

Selbis. Bie lange babt ibr proceffirt?

Brautvater. An die acht Jahre. Ich wollte lieber noch einmal so lang das Frieren haben, als von vorn anfangen. Das ist ein Gezerre, ihr glaubt's nicht, bis man den Peruden ein Uetheil vom herzen reißt; und was hat man darnach? der Teusel bot den Assesse Sapupil 's is ein verstuchter schwarzer Italianer.

Brautigam. Ja, bas ift ein toller Rerl. 3meymal war ich bort.

Brautvater. Und ich brepmal. Und feht, ihr herrn: friegen mir ein Urtheil endlich, wo ich so viel Recht hab' als er, und er so viel als ich, und wir eben ftunden wie die Maulaffen, bis mir unfer herr Sott eingad, ihm meine Tochter ju geben und bas Zeug bazu.

Bog (trintt). Gut Bernehmen funftig.

Brautvater. Geb's Gott! Geh aber wie's will- processiren thu ich mein Tag nit mehr. Was bas ein Gelbspiel toft! Jeben Reverenz, ben euch ein Procurator macht, mußt ihr bezahlen.

Selbis. Sind ja jährlich Kaiferliche Bifitationen ba.

Brautvater. Sab nichte bavon gehort. Ift mir mancher icone Ehaler nebenausgangen. Das unerhorte Blechen!

- Gog. Bie meint ihr?

Brantvater. Ach, da macht alles hohle Pfots den. Der Affeffor allein, Gott verzeih's ibm, hat mir achtzehn Goldgulden abgenommen.

Brantigam. Ber?

Brautvater. Wer anders als ber Sapupi? Gob. Das ift fcandlic.

Brautvater. Bobl, ich mußt' ihm zwanzig erlegen. Und da ich fie hingezahlt hatte, in seinem Gartenhaus, das prächtig ift, im großen Saal, wollt mir vor Behmuth fast das herz brechen. Dennseht, eines haus und hof sieht gut, aber wo soll daar Geld herfommen? Ich stund da, Gott weiß wie mic's war. Ich hatte keinen rothen heller Reisegeld im Sac. Endlich nahm ich mir's herz und stellt's ihm vor. Run er sah, das mir's Basser an die Seele ging, da warf er mir zwep davon zuruch, und schickt mich fort.

Brautigam. Es ift nicht moglich! Der Sa-

Brautvater. Bie stellst bu bich! Freilich! Rein Andrer!

Brantigam. Den foll ber Teufel holen, er hat mir auch funfzehn Goldgulden abgenommen.

Brautvater. Berflucht!

Selbig. Gog! Bir find Rauber!

Brantvater. Drum fiel bas Urtheil fo fchel aus. Du Sund!

Gob. Das mußt ihr nicht ungeragt laffen.

Brautvater. Bas follen wir thun?

Gis. Macht euch auf nach Speper, es ift ebent Bifitationegeit, zeigt's an, fie mibffen's untersuchen und euch zu bem Eurigen helfen.

Brautigam. Denttihr, wir treibenes burch? Bon. Wenn ich ihm aber bie Ohren burfte,

wollt' ich's euch versprechen.
Selbis. Die Summe ist wohl einen Wersuchwerth.

Sis. Bin ich mohl eher um bes vierten Theile wiffen ausgeritten.

Brantvater. Wie meinfe bu?

Brautigam. Bir wollen, geh'd wie'd geh.

### Bearg (fomnet).

Die Rurnberger find im Angug.

66 b. Be?

Seorg. Wenn wir gang fachte reiten, paden wirfie gwifden Beerheim und Mabtbach im Balb.

Selbig. Trefflic!

Gog. Rommt, Rinder. Gott gruß' euch! Belf' und Allen jum Unfrigen!

Bauer. Großen Dant! 3or wollt nicht jum Racht-Jurb bleiben?

Gog. Ronnen nicht. Abice.

# Dritter Act.

#### Augsbure.

#### Gin Gasten.

3men Murnberger Raufleute.

Erfter Raufmann. Sier wollen wir ftebn, benn ba muß ber Raifer vorbei. Er tommteben ben langen Gang berauf.

3mepter Raufmann. Berift beithm?

Erfter Raufmann. Abelbert von Beielingen.

3mepter Raufmann. Bamberge Freund! Das ift gut.

Erfter Raufmann. Bir wollen einen Fuß: fall thun, und ich will reben.

3mepter Raufmann. Wohl, ba tommen fie.

Raifer. Beislingen.

Erfter Toufmann. Er fieht verbnießlichaus. Raifer. Ich bin unmuthig, Beielingen, und wenn ich auf mein vergangenes Leben zunich febe, möcht' ich verzagt werben; so viel halbe verung kiette Unternehmungen! und das alles, weil frin Sart im Reich fo flein ift, bem nicht mehr an feinen Grillen gelegen mare als an meinen Bedanten.

(Die Raufleute werfen fich ihm ju Gugen.)

Raufmann. Allerdurchlauchtigfter! Großmachtigfter!

Raifer. Ber fept ihr? Bas gibt's ?

Raufmann. Arme Raufleute von Rurnberg, Eurer Majestak Anechte, und fieben um Sulfe. Gog von Berlichingen und Hanns von Selbig haben unfer breißig, die von der Frantfurter Messe tamen, im Bambergischen Geleite niedergeworfen und beraubt; wir bitten Eure Kaiserliche Majestat um Sulfe, um Beistand, sonst sind wir alle verdorbene Leute, genothigt unser Brod zu betteln.

Raifer. Seiliger Gott! Seiliger Gott! Bas ift bas? Der Gine hat nur Gine Sand, der Andere nur Gin Bein! wenn fie denn erft zwep Sande hatten, und zwep Beine, was wolltet ibr dann thun?

Raufmann. Wir bitten Gure Majeftat unterthanigft, auf unfere bedrangten Umftande ein mitleidiges Auge zu werfen.

Kaifen. Bie geht's ju! Benn ein Kaufmann einen Pfeffersad verliert, soll man das ganze Reich aufmahnen; und wenn handel vorhanden sind, daran Kaiserlicher Majestat und dem Beich viel gelegen ift, daß es Königreich, Fürstenthum, herzogthum und anders betrifft, so kann euch kein Mensch zusammen bringen.

M cadhangen. Ihr. fommt jun ungelegenen. Beit. Geht und verweilt euch einige Tage bier.

Lauflante. Wir empfehlen und ju Gnaden.

Raifer. Wieber neue hanbel. Gie machfen nach wie bie Ropfe ber Sporg,

Beislingen. Und find nicht auszurotten als mit gener und Schwert, und einer muthigen Unternehmung.

Saifer, Smubt ihr?

Wai sling en. Ich halte nichte für thunlichen, wenn Eure Majestät und die Fürsten sich über andern nubedantenden Zwist vereinigen bonnten. Estift mit nichten gang Deutschland, das über Beunruchigung tiggt. Franken und Schwaben allein glimmt noch von den Musten des innerlichen verderblichen. Adegerlniege. Und auch da find viele der Edelmund Freien, die sich nach Rube sehnen. Schten wir eine mat diesen Sichingen, Selbis — Berlichingen auf die Seite geschaffe, das liebrige werde bald von sich selbst geschaffe, das liebrige werde bald von sich selbst geschaffe. Denne fin find's, deren Geist die aufrührische Menge belebt:

Raifer. Ich mochte bie Leute gerne foonen, ge fied sapfen und edel. Wenn ich Arieg führte, mußten fie mar zu Felbe.

Beidlingen. Es ware zu munichen daß fie von jeher geiernt hatten ihrer Pflicht zu gehorchen. Und bann mar'es hochft gefährlich ihre aufrührlichen Unternehmungen burch Ehrenstellen zu belohnen.

Denn eben biefe Raiferliche Milb' und Onabe ift's, Die fie bieber fo ungebeuer migbrauchten, und ibr Unbang, ber fein Bertrauen und Soffnung barauf fest, wird nicht eber ju bandigen fenn, bis wir fie gang por den Mugen ber Belt ju nichte gemacht, und ihnen alle hoffnung jemale wieder empor au tommen vollig abgefdnitten baben.

Raifer. 3br rathet alfo gur Strenge?

Beislingen. 3ch febe fein ander Mittel, ben Sowindelgeift, der gange Lanbicaften ergreift, an bannen. Boren wir nicht icon bier und ba Die bitterften Rlagen ber Gbeln, bag ibre Unterthanen, ibre Leibeignen fich gegen fie auflebnen und mit ihnen rechten, ihnen bie bergebrachte Dberberrichaft ju ichmalern broben, fo baß bie gefabrlidften Rolgen ju furchten find?

Raifer. Jest mar' eine icone Belegenbeit mider den Berlichingen und Gelbis; nur wollt' ich nicht bag ihnen mas ju Leid' gefchehe. Gefangen mocht' ich fie baben, und bann mußten fie Urfehde foweren, auf ihren Schloffern ruhig an bleiben, und nicht aus ihrem Bann ju geben. Bei ber nachften Geffion will ich's vortragen.

Beislingen. Gin freudiger beiftimmenber Buruf wird Gurer Majeftat das Ende ber Rede (Mb.) erfparen.

#### Sartbaufen.

# Sidingen. Berlichingen.

Sidingen. Ja, ich tomme eure eble Schwefter um ihr Berg und ihre Sand gu bitten.

Sob. So wollt' ich ihr war't eher fommen. 3ch muß euch sagen: Beislingen hat während seiner Gefangenschäft ihre Liebe gewonnen, um fie angehalten, und ich sagt' fie ihm ju. 3ch hab' ihn loogelaffen, den Bogel, und er verachtet die gutige hand, die ihm in der Noth Futter reichte. Er schwirrt herum, weiß Gott auf welcher hede seine Rahrung ju suchen.

Sidingen. Ift bas fo?

Sob. Bie ich fage.

Sidingen. Er hat ein doppeltes Band gerriffen. Bohl end, bag ihr mit bem Berrather nicht naher vermanbt worden.

Gob. Sie fist, bas arme Mabden, verjammert und verbetet ihr Leben.

Sidingen. Wir wollen fie fingen machen.

Bon. Bie! Entschlieft ihr euch eine Berlaff'ne ju beirathen?

Sidingen: Es macht euch beiben Ehre, von ihm betrogen worden zu fepn. Soll barum bas arme Mabchen in ein Alofter gehn, weil ber erfte Mann, ben fie fannte, ein Nichtswürdiger war? Nein doch lich bleibe darauf, fie foll Königin von meinen Schloffern werden.

Gog. Ich finge euche fie mar nicht gleichgultig gegen ibn.

Sidingen. Trauft bu mir nicht zu, daß ich ben Schatten eines Elenben follte verjagen tonnen ? Laß und zu ihr. (1863)

### Lager ber Reichbenecusion.

Sauptmann. Officiere.

Sauptmann. Wir uniffen behutfam gehn: und unfere Leute fo viel möglich schonen. And ift unsure gemessene Orber ihn in: die Enge zu treiben und les benbig gefangen zu nehmen: B wird schwer halton, benn 1901: mag sich an ihn machen?

Erfer Difficier. Freilich! Unbier wirbifich wehren wie ein wildes Schwein. Ueberhaupt hat er nus fein Lebelang nichte zu Leib' gethan, und jeder wird's von fich schieben, Raifer und Beich zu grfallen, Wem und Bein baran zu fehen.

3menter Officier. Et mare eine Schanbe wenn wir ihn nicht friegten. Bennich ihn nur eine mat bel'm Lavon babe, er foll nicht los fommen.

Erfier Officier. Saft ihn nur nicht mit Innen, er mochte ench bie Rinnbaden audziehen. Guter junger herr, bergleichen Leut paden fich nicht wie ein flichtiger Dieb.

3mepter Offitier. Bollen febn.

Sauptmann. Unfern Brief muß er nun ha: ben. Bir wollen nicht faumen, und einen Brupp ausschiden, der ihn beobachten foll.

Smapter Officier. Last mich ihn führen.

Samptmann. Ihr fept ber Gegend unfundig. Swepter Officier. Ich hab' einen Anocht, der bier gebaren und emogen ift.

Bauptmann. 36 bin's gufrieben. Ant.)

### Jarthaufen.

### Sidingen.

Es geht allas nach Wunfch; fie war etwas beschützt über meinen Antreg, und sah mich vom Lopf bis auf die Fuße an; ich wette sie verglich mich mit ihrem Weißisch. Gott sep Dank, daß ich mich stellen darf. Sie antwortete wenig, und durch eins ander; desto bester! Es mag eine Zeit kochen. Bei Mädchen, die durch Liebennglud gebeizt sind, wird ein Heirathevorschlag bald gar.

Sob (temmt).

Sidingen. Bas bringt ihr, Schwager?

Gob. In bie Acht erffart!

Sidingen. Was?

Son. Da lef't ben erbaulichen Brief. Der Ratfer hat Erecution gegen mich verordnet, bie mein Fleift ben Wogeln unter bem himmel und den Chieren auf bem felbe ju freffen porschneiben soll. Sidingen. Erft follen fie bran. Juft gur gelegenen Beit bin ich bier.

Son. Rein, Sidingen, ihr follt fort. Eure großen Anschläge könnten barüber zu Grunde gehn, wenn ihr zu so ungelegener Zeit des Reichs Feind werden wolltet. Auch mir werbet ihr weit mehr nuben, wenn ihr neutral zu sepn scheint. Der Kaiser liebt euch, und das Schlimmste das mir begegnen kann, ist gefangen zu werden; dann braucht euer Borwort, und reist mich aus einem Ciend, in das unzeitige Hulfe uns beide sturzen könnte. Denn was war's? Jeho geht der Zug gegen mich; ersabren sie du bist bei mir, so schieden sie mehr, und wir sind um nichts gebessert. Der Kaiser sist an der Quelle, und ich war' schon jeht unwiederbringlich verloren, wenn man Tapferseit so geschwind einblasen könnte, als man einen Hausen zusammen blasen kann.

Sidingen. Doch tann ich heimlich ein gwangig Reiter gu euch ftopen laffen.

Sob. Gut. 3ch hab icon Georgen nach bem Selbig geschicht, und meine Anechte in der Nachbarsichaft herum. Lieber Schwager, wenn meine Leute beisammen find, es wird ein Saufchen fenn, dergleischen wenig Kurften beisammen gesehen haben.

Sidingen. Ihr werdet gegen die Menge menig fevn.

Gog. Ein Bolf ift einer gangen Beerbe Schafe qu viel.

Sidingen. Benn fie aber einen guten Sireten baben ?

Sob. Sorg bu. Es find lauter Miethlinge. Und bann tann der beste Ritter nichts machen, wenn er nicht herr von seinen handlungen ist. So tamen sie mir auch einmal, wie ich dem Pfalzgrasen zugesfagt hatte gegen Conrad Schotten zu dienen; da legt er mir einen Zettel aus der Aanzlep vor, wie ich reiten und mich halten sollt; da warf ich den Rathen das Papier wieder dar, und sagt': ich wüßt' nicht darnach zu handeln, ich weiß nicht was mir begegnen mag, das steht nicht im Zettel, ich muß die Augen selbst aufthun, und sehn was ich zu schaffen hab.

Sidingen. Glud gu, Bruber! 3d will gleich fort und bir ichiden mas ich in ber Gil gu- fammen treiben tann.

Sob. Romm noch zu den Frauen, ich ließ fie beisammen. Ich wollte daß du ihr Wort hattest ebe du gingst. Dann schick mir die Relter, und tomm beimlich wieder Marien abzuholen, denn mein Schloß, fürcht' ich, wird bald tein Aufenthalt für Weiber mehr fenn.

Sidingen. Wollen das Befte hoffen. (96.)

Bamberg. Adelheidens Zimmer. Abelheid. Franz.

Abelfreit. Go fint bie beiben Excentionen ffion aufgebrochen ?

Frang. Ja, und mein Bere hat bie Freude gegen eine Feinde zu ziehen. Ich wolkte gleich mit, fo gern ich zu ench gehe. Auch will ich jeht wieber fort, um balb mit frofflicher Botfchaft wieberzukehren. Mein herr hat mir's erlandt.

Abelheib. Bie fleht's mit ihm.

grang. Er ift munter: Mir befahl er eure Sand gut tuffen.

Abelheib. Da - beine Lippen find warm.

Frang (vor fic, mit bie Bruft beutenb). Sier ifile noch marmer! (Laut.) Gnabige Fran, eure Diener find die gludtlichften Menfchen unter ber Conne.

Boelheid. Ber führt gegen Berlichingen?

Frang. Der von Sirau. Lebt mohl, beste indbige Frau! Ich will wieder fort. Bergest mich nicht.

Abelheib. Du mußt mas effen, trinten, und raften.

Frang. Bogu das? Ich hab' euch ja gefeben. Ich bin nicht mid noch hungrig.

Abelheid. Ich fenne beine Treu.

Frang. Ach, gnabige Frau!

Abelheid. Du haltst's nicht aus, beruhige dich und nimm was zu dir. Frang. Eure Gorgfalt für einen armen Jum-

Abelheid. Die Thränen stehn ihm in den Ausgen. Ich lieb' ihn von horzen. Go mehr und warm hat noch niemand an mir gehangen. (161.)

# Jaxtha**-**u fien.

### @ d.B. G.c.org.

Georg. Er will felbft mit euch fprechen. Ich tenn' ihn nicht; es ift ein ftattlicher Mann, mit schwarzen feurigen Augen.

Gog. Bring ihn herein.

# Lerfe (tommt).

Gog, Gott gruß' euch! Das bringt ihr?

Lerfe. Dich felbft, das ift nicht viel, doch alles was es ift biet' ich euch an.

Sig. Ihr fept mir willfommen, boppeit willtommen, ein braver Mann, und zu'diefer Zeit, ba ich nicht hoffte neue Freunde ju gewinnen, eher ben Berluft der alten fründlich fürchtete. Gebt mir euern Namen.

Berfe. Frang Lerfe.

Gob. 3ch bante ench, Frang, buf ihr mich mit einem braven Damn befaunt mucht.

Levfe. 3ch machte ench fcon einmal mit mir befannt, aber bamals banttet thr mir nicht bofür.

Bit. 36 erinaere mich enter nicht:

Lerfe, Et mare mir felb, Bift ihr noch,

wie ihr um bes Pfalzgrafen willen Conrad Schot: ten feind wart, und nach Saffurt auf die Fastnacht reiten wolltet?

Gog. Bohl weiß ich es.

Lerfe. Bift ihr, wie ihr unterwege bei einem Dorf funfundzwangig Reitern entgegen tamt?

Sog. Richtig. Ich hielt fie anfangs nur für zwolfe, und theilt meinen Saufen, waren unfer sechszehn, und hielt am Dorf hinter ber Scheuer, in willens fie follten bei mir vorbeiziehen. Dann wollt' ich ihnen nachrucken, wie ich's mit bem andern Saufen abgerebt hatte.

Lerfe. Aber wir fabn euch, und zogen auf eine Sobe am Dorf. Ihr zogt herbei und hieltet unten. Wie wir fahn ihr wolltet nicht herauf kommen, ritten wir herab.

Gob. Da fah' ich erft, daß ich mit der hand in die Roblen geschlagen hatte. Fünsundzwanzig gegen acht! Da galt's tein Fepern. Erhard Eruchses burchstach mir einen Anecht, dafür rannt' ich ihn vom Pferde. hatten sie sich Alle gehalten wie er und ein Anecht, es ware mein und meines kleinen hauschens übel gewahrt gewesen.

Berfe. Der Rhecht, wovon ibr fagtet -

Gob. Es war ber bravfte den ich gefehen habe. Er feste mir heiß gu. Wenn ich bachte, ich hatt' ihn von mir gebracht, wollte mit Andern gu fchaffen haben, war er wieder an mir, und fcling feindlich gu. Er hieb mir auch burch ben Pangerarmel hindurch,

Berfe. Sabt ihr's ihm vergieben?

Sob. Es gefiel mir mehr als ju mohl.

Lerfe. Run fo hoff' ich daß ihr mit mir gus frieden fepn werbet; ich hab mein Probstud an euch felbst abgelegt.

Gig. Bift bu's? O willfommen, willfommen ! Rannft bu fagen, Marimilian, bu haft unter beinen Dienern Ginen fo geworben!

Lerfe. Dich mundert, baf ihr nicht eh auf mich gefallen fepb.

Son. Die follte mir einfommen, bag ber mir feine Dienfte anbieten murbe, ber auf bas Feinbfeligste mich gu überwältigen trachtete?

Lerfe. Eben das, herr! Bon Jugend auf bien' ich ale Reitereinecht, und hab's mit manchem Ritter aufgenommen. Da wir auf euch stießen, freut' ich mich. Ich fannte euern Namen, und ba lernt' ich euch tennen. Ihr wißt, ich hielt nicht Stand; ihr saht, es war nicht Furcht, denn ich sam wieder. Rurz ich lernt' euch fennen, und von Stund an beschioß ich euch zu bienen.

Gog. Wie lange wollt ihr bei mir aushalten? Lerfe. Auf ein Jahr. Ohne Entgeld.

Son. Rein, ihr follt gehalten werden wie ein Anderer, und bruber, wie der, der mir bei Remlin gu foaffen machte.

### Grant tig (femunt).

Sanne von Gelbie laft eine grafen. Mongon ift er hier mit funfzig Mann.

Gas. 29th.

Genong, Es ziehrzum Ascher ein Erupp Reichewöllerherunter; ahne Zweifel euch zurbesbachten.

Gob. Die viel?

Georg. Ihrer funfgig.

Gas. Richt mehr! Komm, Lerfe, wir malen fie gusammenschmeißen, wenn Selbig tommt daß er ficon ein Stud Arbeit gethan findet.

Ler fe. Das foll eine reichliche Borlafemerben. Gos. Bu Pferbe! (Ab.)

. -

### Bald an einem Moraff.

3men Reichstnechte (begignen cinanter). Erfter Anecht. Bas machft bu bier?

3wepter Anecht. Ich hab' Urlaub gebeten meine Nothburft zu verrichten. Seit dem blinden Larmen gestern Abende ift mir's in die Gedarme geschlagen, daß ich alle Augenblide vom Pferd muß.

Erfter Anecht. Galt ber Trupp bier in ber

Nabe?

Imepter Anecht. Bohl eine Stunde ben Wald binauf.

Enfber Anscht. Bie verläuft bu bich benn bieben?

Bwepter Anecht. 3ch bitt bich verrath mich

nicht. Ich will auf's nichtle. Darf, und fofm ob ich nit mit wurmen teberfelägen meinem Bebel Sbelfen fann. Wo fommft bu ber?

Erfber Auecht. Bom nachken Dorf. 3ch bale unferm Officier Bein und Brob geholt.

3 wepter An'echt. So, er that fic was gut gut vor unferm Angeficht, und wir follen faften! Gabon Giemwel!

Erfter Amecht. Ronm mit gurud, Schutte. Dwepter Anecht. War' ich ein Narri Ce find noch viele unterm Saufen, die gern fasteten, wenn fie fo weit davon waren als ich.

Erfter Anecht. Sorft bu! Pferbe!

3mepter Anecht. D meh!

Erfter Anecht. Ich flettere auf ben Baum. Bwopber Anecht. Ich fted mich in's Bohr.

Gig. Lemfe. Gearg. Anechte (m Pindo)

God. hier am Teich weg und Unter hunditm ben Bald, fo tommen mir ihnen in Ruden.

(Gie gieben porbei.)

Erfter Anecht (fteigt vom Baum). Da ist nicht gut seyn. Michel! Er antwortet nicht? Michel! se find fort! (Er geht nach bem Sumps:) Michel! D weit er ist verfanken. Michel! Er hort mich nicht; er ist erstidt. Bist boch frepirt, bu Memme. — Mir find geschlagen. Feinde, überall Feinde!

Bob. Georg (ju Pferte).

Gob. Salt Rerl, ober du bift bes Tabes!

Anecht, Soont meines lebens!

Sob. Dein Schwert! Georg, führ' ihn ju ben andern Gefangenen, bie Lerfe dort unten am Bald bat. Ich muß ihren flüchtigen Führer erreichen. (26.)

Anecht. Bas ift aus unferm Ritter geworben

ber une führte?

Seorg. Unterft ju oberft fturgt' ihn mein herr vom Pferd, daß der Federbusch im Koth ftat. Seine Reiter huben ihn auf's Pferd und fort, wie befeffen!

#### Eager.

Sauptmann. Erfter Ritter.

Erfter Mitter. Sie flieben von Beitem bem

Lager gu.

Sauptmann. Er wird ihnen an ben Ferfen fenn. Last ein funfzig ausruden bis an die Duble; wenn er fich ju weit verliert, erwischt ihr ihn vielleicht.

(Ritter ab.)

3mepter Ritter (geführe).

Sauptmann. Wie geht's junger herr? Sabt

ihr ein Paar Binten abgerennt?

Ritter. Daß bich die Pest! Das startste Seweih mare gesplittert wie Glas. Du Tenfel! Er rannt' auf mich los, es war mir als wenn mich ber Donner in die Erd' hinein schlug.

Sanptmann. Danft Gott daß ihr noch ba-

von gefommen fepb.

Ritter. Es ift nichts ju banten, ein Paar Rippen find entzwep. 280 ift ber gelbicher? (96.)

# Jarthausen. Göb. Selbib.

Gog. Bas fagft bu ju ber Achtsertlarung, Selbin?

Gelbis. Es ift ein Streich von Beielingen.

Sos. Meinft bu?

Selbig. 3d meine nicht, ich meiß.

6 bs. Mober?

Selbis. Er war auf bem Reichstag, fag' ich bir, er war um ben Kaifer.

Sob. Wohl, fo maden wir ihm wieber einen Anfolag ju nichte.

Gelbis. Soffe.

Son. Wir wollen fort! und foll bie Safenjagd angebu.

#### . . . . .

# Sauptmann. Ritter.

Sauptmann. Dabei fommt nichts beraus, ihr herrn. Er foligt und einen Saufen nach dem ansbern, und was nicht umfommt und gefangen wird; das läuft in Gottes Namen lieber nach ber Lurfei als in's Lager jurud. Co werden wir alle Lag'

somicer. Wir muffen ximmal für allemal ihm zu Leib! gehen, und das mit Ernst; ich will felbst dabei fenn, und er soll sehn mit wem er zu thun hat.

Ritter. Wir find's all jufrieden; nur ift er ber Landsart fo lundig, weiß alle Gange und Schliche im Gebirg, bag er fo wenig ju fangen ift wie eine Mans auf bem Kornboben.

hanptmann. Wollen ibn fcon friegen. Erft auf Jarthaufen gn. Mag er wollen ober nicht, et muß herbei fein Schlof ju vertheibigen.

Ritter. Soll unfer ganger Hauf marichten? Hauptmann. Freilich! Wist ihr baf wir fcon um hundert geschmolzen find?

Ritter. Drum gefdwint, eb ber gange Gistlumpen aufthaut; es micht warm in ber Rabe, und wir ftehn da wie Butter an ber Sonne: (AS.)

### Gebirg und Watb.

# Gog. Selbig. Trupp.

Gog. Sie tommen mit hellem Sauf. Es war hohe Beit bag Sidingens Reiter gu und fliegen.

Selbin. Wir wollen uns theilen. 3ch will linter Sand um bie Sobe gieben.

Eth. Sut. Und bu, Franz, fichre mir bie funftig: rechte burch ben Balb himus; fie tammen ibm bie halbe, ichmill gogen ihnen balben. Georg, bubleibft um: mich. Und wenn ihr fest daß fie mich augrebfen, so fallt ungefäumt in die Seiten. Bie wolwollen fie patiden. Sie benten nicht baß wir ih= nen bie Spige bieten tonnen. (Mb.)

#### saibe,

auf ber einen Gelte eine Bobe, auf ber antern Balb.

Sauptmann. Erecutionszug.

Sauptmann. Er balt auf ber Saide! Das ift impertinent. Er foll's buffen. Was! Den Strom nicht ju furchten ber auf ihn loebrauf't?

Aitter. 3ch wollt nicht daß ihr an ber Spige rittet; er hat das Ansehen als ob er den Ersten, der ihn anstoßen mochte, umgelehrt in die Erde pflanzen wollte. Reitet hinter drein.

Sauptmann. Nicht gern.

Ritter. 3ch bitt' euch. 3hr fept noch ber Ansten von biefem Bunbel hafelruthen; lof't ibn auf, fo fnidt er fie euch einzeln wie Nietgras.

hauptmann. Trompeter, blaf'! Und ibr blaf't ibn meg. (A6.)

Gelbis (hinter ter bobe berbor im Galopp).

Mir nach! Gie follen ju ihren Sanden rufen: multiplicirt euch. (26.)

Lerfe (aus bem Balt).

Soben ju Bulf! Er ift fast umringt. Braver Selbig, bu haft ichon Luft gemacht. Wir wollen bie Saide mit ihren Difteltopfen befaen. (Berbel. Crimmel.)

### Gine Sofe mit einem Wartthurm ...

Selbig (verwundet). Anechte.

Selbis. Legt mich hieher und fehrt ju Gogen. Erfter Anecht. Lagt und bleiben, herr, ihr braucht unfer...

Selbi &. Steig' Giner auf die Barte und feh'

wie's geht.

Erfter Anecht. Mie will ich hinauf tommen? 3 wepter Anecht. Steig' auf meine Schultern, bu fannft du die Lude reichen und dir bis jur Deffnung hinauf helfen.

Erfter Anecht (fleigt binauf). Ach, herr!

Selbin. Bas fiebeft bu?

Erfter Anecht. Gure Reiter fliehen ber Sobe gu.

Selbis. Höllische Schurken! Ich wollt' sie stünden und ich hatt' eine Augel vor'm Kopf. Reit'. Einer hin! und fluch' und wetter' sie zurud. (Aneche ab.) Siehest du Göhen?

Anecht. Die brei fcmargen Febern feb' ich

mitten im Getummel.

Selbig. Schwimm, braver Schwimmer. 3ch liege bier!

Rnecht. Gin weißer Feberbufch, mer ift bas?

Selbis. Der Sauptmann.

Rnecht. Gog brangt fic an ibn - Bang! Er fturgt.

Selbig. Der Sanptmann?"

Rnecht. Ja, herr ....

Selbis. Bobl! Bebl!

Anecht. Beh! Beh! Giben feb' ich nicht mehr. Selbis. Go ftirb Gelbis!

Anecht. Gin fürchterlich Gebrung mo er finnd, George blaner Bufd verfcwintt auch.

Selbit. Komm hernuter, Siebst du Lerfen nicht?

Anocht. Nichts. Es geht alles brunter und beiber.

Selbig. Richts mehr. Komm! Wie haltenfich Siefingrus Reiter?

Anecht. Gut. — Da flieht Einer nach bem Balb. Roch Einer! Ein ganger Erupp! Gog ift bin. Selbis. Komm berab.

Anecht. 3ch fann nicht; — Bobl! Bobl! 3ch sehe Gigen! 3ch sebe Georgen!

Selbig. Bu Pferb?

Ruecht: Soch ju Pferd! Sieg! Sieg! Sie fliebn.

Selbin. Die Reichstruppen?

Anecht. Die Jahne mitten brin, Gos hintentibein. Sie zerftrenen fich. Gos erreicht ben Jahna brich.—Er hat die Jahn — Er halt. Eine hand voll Menschen um ihn herum. Mein Kamerad ersteicht ihn — Sie ziehn herauf.

Gib. Georg. Lerfe. Gin Trupp. Selbis. Glid ju! Gis. Gieg! Sieg!

God (Reigtsom Pferd). Theuer! Theuer! Du biff. vermundt. Selbis?

Selbis. Du lebft und fiegft! Ich habe wenig gethan. Und meine Sunde von Reitern! Bie bift bu davon gefommen ?

Sob. Dießmal galt's! Und hier Georgen bant' ich das Leben, und hier Lerfen dant' ich's. 3ch warf ben hauptmann vom Gaul. Sie stachen mein Pferd nieder und drangen auf mich ein. Georg hieb sich mir und sprang ab, ich wie der Blis auf seinen Gaul, wie der Donner saß er auch wieder. Wie tamft du jum Pferd?

Georg. Ginem, ber nach euch hieb, fließ ich meinen Dolch in die Gebarme, wie fich fein harnisch in die hohe zog. Er fturgt', und ich half euch von einem Keind und mir ju einem Pferde.

Gog. Run ftaten wir, bie fich Frang zu uns hereinschlug, und da mabten wir von innen heraus. Lerfe. Die Gunde die ich führte follten von

aufen hinein maben bis fic unfere Senfen begeg: net hatten, aber fie fioben wie Reichelnechte.

Son. Es fiobe Freund und Feind. Rur du Heiner Sauf hieltest mir den Ruden frei; ich hatte mit den Kerls vor mir genug zu thun. Der Kall ihres hauptmanns half mir sie schutteln und sie fiohen. Ich habe ihre Fahne und wenig Gefangene.

Selbis. Der hauptmann ist ench entwischt? Gos. Siehatten ihnanzwischen gerettet. Kommt, Ainder! fommt, Selbis! — Macht eine Bahre von Mesten; — du kannst nicht auf's Pferd. Komm in mein Schloß. Sie find zerstreut. Aber unfer find wenig, und ich weiß nicht ob fie Eruppen nachjufche den haben. Ich will euch bewirthen, meine Freunde. Ein Glas Wein schmedt auf so einen Strauf.

#### 2 a g e t.

)

### Sauptmann.

Ich mocht euch alle mit eigner hand umbringen! Bas, fortlaufen! Er hatte feine hand voll leute mehr! Fortzulaufen, vor Einem Mann! Es wird's niemand glauben, als wer über und zu lachen Lust hat. — Reit herum, ihr, und ihr, und ihr. Bo ihr von unsern zerstreuten Anechten sind't, bringt sie zurud oder stecht sie nieder. Wir muffen diese Scharten andwehen, und wenn die Rlingen drüber zu Grunde gehen follten.

# Jarthaufen.

# Sob. Lerfe. Georg.

Sob. Bir durfen teinen Augenblid faumen! Arme Jungen, ich darf euch teine Raft gonnen. Jagt geschwind herum und sucht noch Reiter aufzutreiben. Bestellt sie alle nach Weilern, da sind sie am sichersten. Benn wir zögern, so ziehen sie mir vor's Schloß. (Die Bren ab.) Ich muß einen auf Rundsschaft ausjagen. Es fängt an heiß zu werden, und wenn es nur noch brave Kerls wären! aber so ist's die Menge.

# Sidingen. Maria.

Maria. 3ch bitte euch, lieber Sidingen, geht nicht non meinem Bruder! Seine Reiter, Selbigens, eute, find zerftreut; er ift allein, Selbig ift verwunbet auf fein Schloß gebracht, und ich furchte alles.

Sittingen. Sepbruhig, ich gebe nicht weg.

Gob Comitat'.

Rommt in die Rirch, ber Pater wartet. Ihr font mir in einer Biertelftund' ein Paar fepn.

Sidingen. Laft mich bier.

Gos. In Die Rivch follt ihr jest.

Sidingen. Gern - und barnad?

Sis. Darnach follt ihr eurer Bege gehn.

Sidingen. Gis!

Bog. Wollt ihr nicht in bie Rirche?

Sidingen. Rommt, tommt.

#### 2 a.a e r.

Sauptmann. Ritter.

Sauptmann. Bie viel finb's in allem? Ritter.' Sundert und funfgig.

Sanptmann. Bon Bierhunberten! Das ift arg. Jeht gleich und grad gegen Jarthaufen ju, eh er fich wieder erholt und fich und wieder in Beg ftelt.

#### Sairtsainfen.

Bob. Elifabeth. Maria. Sidingen.

Gig. Gott fegne euch, geb' ouch glidliche Lage, und behalte die die er euch abzieht für eure Rinder! Elifabeth. Und die laß er fem wie ihr fevb:

Elifaveth. And die lag er fepn wie ihr fend: rechtschaffen! Und dann lagt sie werden was sie wollen.

Sidingen. Ich bant' euch. Und bant' euch, Maria. Ich führte euch an den Altar, und ihr follt mich gur Gludfeligkeit führen.

Maria. Wir wollen gufemmen eine Pilgrim: fcaft nach diefem fremden gelobten Lande antweten.

Gog. Glud auf bie Reife!

Maria. Go ift's nicht gemeint, wir verlaffen euch nicht.

Gis. 3hr follt, Schwester.

7

Maria. Du bist fehr unbarmbergig, Bruber! Gog. Und ihr gartlicher als vorfebend.

# Georg (mmm).

(Beimild) Ich fann niemund auftreiben. Ein Ginziger war geneigt; barnach veranderte er fich und wollte nicht.

Soh. Gut, Georg. Das Glud fangt mir an wetterwendisch zu werden. Ich ahnt's aber. (Laut) Gielingen, ich bitt' euch, geht noch biesen Abend. Berebet Marie. Sie ist eure Frau. Luft fie's fichten. Wenn Weiber quer in unfere Unternehmung treten, ist unfer Feind im freben Feld fichrer als sonft in der Burg.

#### Anect (fommi).

(Leife) herr, bas Reichsfahnlern ift auf bem Darich, grad bieber, febr fonell.

Gos. 3ch hab fie mit Ruthenftreichen gewect! Bie viel find ihrer?

Rnecht. Ungefahr zwenhundert. Sie tonnen nicht zwen Stunden mehr von hier fenn.

Bos. Roch über'm Rlug?

Rnecht. Ja, Berr.

Gog. Wenn ich nur funfzig Mann hatte, fle follten mir nicht herüber. Saft bu Lerfen nicht gefeben?

Rnecht. Mein, herr.

Gob. Biet' Allen fie follen fich bereit halten. — Es muß geschieden seyn, meine Lieben. Beine, meine gute Marie, es werden Augenblide tommen wo du dich freuen wirst. Es ist bester du weinst an deinem hochzeittag, als daß übergroße Freude der Worbote fünftiged Elends mare. Lebt wohl, Ma=rie. Lebt wohl, Bruder.

Maria. 3ch fann nicht von euch, Schwester. Lieber Bruder, lag uns. Achtest bu meinen Mann so wenig, daß du in dieser Extremitat seine Sulfe perschmabst?

Gob. Ja, es ift weit mit mir getommen. Bielleicht bin ich meinem Sturz nabe. 3hr beginnt zu leben, und ihr follt euch von meinem Schicfal trennen. 3ch hab' eure Pferde zu fatteln
befohlen. 3hr mußt gleich fort.

Maria. Bruber! Bruber!

Elifabeth (m Siamern). Gebt ihm nach! Geht! Sidingen. Liebe Marie, last und gehen.

Maria. Du aud? Mein herz wird brechen.

Gib. So bleib benn. In wenigen Stunden wird meine Burg umringt fepn.

Maria. Beh! BBeb!

Got. Wir werben und vertheibigen fo gut wir fonnen.

Maria. Mutter Sottes, hab Erbarmen mit und!

Sog. Und am Ende werden wir sterben, oder und ergeben. — Du wirst beinen edeln Mann mit mir in Ein Schickfal geweint haben.

Maria. Du marterft mich.

Gos. Bleib! Bleib! Wir werben gufammen gefangen werben. Sidingen, bu wirft mit mir in bie Grube fallen! 3ch hoffte bu follteft mir beraushelfen.

Maria. Wir wollen fort. Schwester, Schwester!

Gog. Bringt fie in Sicherheit, und bann erinnert euch meiner.

Sidingen. Ich will ihr Bette nicht besteigen, bie ich euch außer Gefahr weiß.

Got. Schwester — Liebe Schwester! (Rust fe.)

Sidingen. Fort, fort!

Gob. Roch einen Augenblid - 3ch feb' euch wieder. Eröftet euch. Wir fehn und wieder.

(Sidingen, Maria ab.)

Gob. 3ch trieb fer unbedaffie gehtambot' ich fie halten. Glifabeth, bu bleibfibibei mir!

Elifabeth. Bie in ben End. (916.)

Gas. Ben Gattilleb but, bem gebierife eine

#### Georg (Comm).

Sie find in der Nabe, ich habe fie vom Ehurm gesehen. Die Sonne ging auf und ich fab ihre Piten blinten. Wie ich fie fab, wollt mir's nicht banger werben, als einer Rape vor einer Armee Mause. 3war wir spielen die Ratten.

Bos. Seht nach den Thorriegeln. Berrammelt's inwendig mit Balten und Steinen. (Georgab.) Wir wollen ihre Geduld für'n Narren halten, und ihre Tapferteit sollen sie mir an ihren eigenen Mägeln vertänen. (Trompeter von außen.) Aha! ein rothrödiger Schurfe, der und die Frage vorlegen wird, od wir hundsfötter sehn wollen. (Er gebt and Fenster.) Was soll's? (Man bort in der Ferne reden.)

Got (in feinen Bart). Ginen Strid um beinen Sale.

#### (Trompeter rebet: fort.)

Gob. Beleibiger der Majeftat! - Die Auffor: berung hat ein Pfaff gemacht.

#### (Tropupeter entet.)

Son tantweiter. Mich ergeben! Auf Gnab und Ungnad! Mitwem rebet ihr! Bin ich ein Rauber! Sag beinem hauptmann; Wor Ihro Kaiserliche Ma-

jeftat hab' ich, wie emmer, schulbigen Respect. Er aber, fag's ibm, er fann mich - (Samulfe bas Benfter ju.)

# Belagerung.

Rúce.

Elifabeth. Gog (min).

- Gob. Du haft Arbeit, arme Frau.

Elifabeth. Ich wollt' ich hatte fie lang. Wir werben fcmerlich aushalten tonnen.

Gig. Wir hatten nicht Beit und gu verfeben.

Elifabeth. Und die vielen Lente die ihr zeither gespeif't habt. Mit dem Bein find wir aus icon auf der Neige.

Sos. Wenn wir nur auf einen gewissen huntt balten, daß sie Capitulation vorschlagen. Wir thun ihnen brav Abbruch. Sie schießen den ganzen Tag und verwunden unsere Mauern und fuiden unsere Scheiben. Lerfeist ein braver Kerl; er schleicht mit feiner Buchse herum; wo sich Einer zu nahe wagt, blaff liegt er.

Rnecht. Roblen, gnabige Frau.

Gog. Das gibt's?

Rnecht. Die Rugeln find alle, wir wollen neue gießen.

Gog. Die fteht's Pulver?

Anecht. So ziemlich. Wir fparen unfere Schuffe mohl aus.

#### 6 a a 1

· Lerfe (mit einer Augelform). Anecht (mit Roblen),

Lerfe. Stellt fie daher, und feht wo ihr im Saufe Blei friegt. Inzwischen will ich hier zugreisfen. (Sebt ein Tenfter aus und schlagt tie Scheben ein.) Alle-Bortheile gelten. — So geht's in der Welt, weiß kein Mensch was aus den Dingen werden kann. Der Glafer, der die Scheiben faßte, dachte gewiß nicht, daß das Blei einem seiner Urentel garstiges Ropfweh machen könnte! und da mich mein Bater zeugte, dachte er nicht, welcher Wogel unter dem himmel, welcher Wurm auf der Erde mich fressen mochte.

Seorg (fommt mit einer Dachrinne).

Da haft bu Blei. Benn bu nur mit ber Salfte triffft, fo entgeht feiner ber Ihro Majeftat ansagen fann: herr, wir haben schlecht bestanden.

Lerfe (baut babon). Gin brav Stud.

Georg. Der Regen mag fich einen andern Beg fuchen! ich bin nicht bang davor; ein braver Reiter und ein rechter Regen tommen überall burch.

Lerfe. (Ergien.) Halt ben Loffel. (Gent an's Temfier.) Da zieht fo ein Reichstnappe mit der Buchfe herum; fie denten wir haben und verschoffen. Er foll die Rugel versuchen, warm wie sie aus der Pfanne tommt. (Labr.)

Georg (lebat den Liffel an). Las mich sehn. Lerse (licies). Da liegt der Spat.

Seorg. Der fcof porbin nach mir, (fie gießen)

wie ich jum Dachfenster hinausstieg, und die Rinne holen wollte. Er traf eine Laube, die nicht weit von mir faß, sie sturzt' in die Rinne; ich dankt' ihm für ben Braten und stieg mit ber boppelten Beute wieder berein.

Lerfe. Run wollen wir wohl laben, und im gangen Schloß herum geben, unfer Mittageffen verbienen.

### SiB (fommt).

Bleib, Lerfe! Ich habe mit dir zu reden! Dich, Georg, will ich nicht von ber Jagb abhalten.

# (Georg ab. )

Sob. Sie entbieten mir einen Bertrag. Lerfe. Ich will ju ihnen hinaus, und horen was es foll.

Gob. Es wird fepn: ich foll mich auf Bebinaungen in ritterlich Gefängniß ftellen.

Lerfe. Das ift nichts. Wie mar's, wenn fie und freien Abzug eingestünden, ba ihr boch von Sidingen feinen Entjah erwartet? Wir vergrüben Gelb und Silber, wo fie's mit feiner Bunfchelruthe finden follten, überließen ihnen bas Schloß, und famen mit Manier bavon.

Bos. Sie laffen uns nicht.

Lerfe. Es fommt auf eine Prob' an. Wir wollen um ficher Geleit rufen, und ich will hinaus. (96.)

#### 6 a a I.

Gog. Elifabeth. Georg. Anechte (bei Miche).

Got. So bringt und die Gefahr gusammen. Laft's euch schweden, meine Freunde! Bergeft das Erinten nicht. Die Flasche ist leer. Noch eine, liebe Frau. (Ettaben unt bie Achel.) Ift leine mehr da ?

Elifabeth (lelfe). Doch Gine; ich hab' fie-fun.

bich bei Seite gefest.

Gos. Richt boch, Liebe! Gib fie beraus. Sie brauchen Startung, nicht ich; es ist ja meine Sache.

Elifabeth. Solt fie braugen im Schrant!

Gog. Es ift die lette. Und mir ist's als ob wir nicht zu sparen Ursach hatten. Ich bin lange nicht so vergnügt gewesen. (Schenkt ein.) Es leber ben Kaifer!

Mile. Er lebe!

Gos. Das foll unser vorlettes Wort seyn, wenn wir sterben! Ich lieb' ibn, benn wie haben einerlei. Schickal. Und ich bin noch gludlicher als er. Er muß den Reichstanden die Mause fangen, inzmischen die Natten seine Besitthumer annagen. Ich weiß, er wunscht sich manchmal lieber todt, als langer die Seele eines so kruppligen Korpers zu fepn. (Schenken.) Es geht just noch einmal herum. Und wenn unfer Blut anfängt auf die Neige zu gehen, wie der Wein in dieser Flasche erst schwach, dann tropsenweise rinnt, uröpselt tas lepte in sein Glas) was soll unser lettes Wort sepn?

Corg. Et lebe bie Freiheit! Sit. Es lebe bie Freiheit! Abte. Es lebe bie Reciheit!

Gos. Und wenn bie uns iderledt, tonnen wir rubig fieden. Denn mir seben im Seift unfere Entei gluckte und die Anfer unfere Entel gindlich; Benn bie Dienen ben Fürsten so ebel und frei bienem wie ihr mir, wenn die Fürsten bem Knifer dienem wie ich ihm bienen michte ---

Gerg. Da mift's viel anbere werben.

Eid. So viel nicht als raifcheinenmidte, Sabtid nicht unter ben Fibefen treffliche Wenichen: gestannt, und sollte das Geschiecht ausgestarben sept Gute Wenichen, die in sich und ihren Unterthanen gludliche waven; die einen ebuln, freien: Nachban neben sichlichen tonnton; und ihn weder friechteten noch beneidsten; danen das herz aufging, wennsie wiellihred Gleichen bei sich; zu Löch saben, und nicht erft die Ritter zu hosfichranzen umzuschwesen ber unter will ihren auf leben.

Geweg. Subt ihr folibe heren gebmut?

So & Micht. Ich erinnere mich zeitiebend; wie ber Bandgruft vonnhannweine. Jugd. gab, und die Ruften und ihreigen waren unter freiens Sammel speisten, und das Landvold all herbei ließ sie zu isehen. Dus war keine Masterade, die er sich selbsch zu Ebren ungestellt hatte. Aber die vollenaum den Kipfe der Bunsche und Mabel, die rothen Basken alle, und die mobilikanten Manner und statte

lichen Greife, und alles frohliche Gefichter, und wie fie Theil nahmen an ber Berrlichfeit ihres herrn, ber auf Gottes Boben unter ihnen fich ergobte!

Seorg. Das war ein herr, vollfommen wie ihr. Gog. Sollten wir nicht hoffen bag mehr folder

Sob. Sollten wir nicht hoffen daß mehr folder Fürsten auf einmal herrschen tonnen? daß Berehrung des Raisers, Fried' und Freundschaft der Nachbarn, und Lieb der Unterthanen, der tostbarste Familiensschaß sepn wird, der auf Entel und Urenfel erbt? Jeder wurde das Seinige erhalten und in sich selbst vermehren, statt daß sie jeho nicht juzunehmen glauben, wenn sie nicht andere verderben.

Georg. Wurden wir hernach auch reiten?

Sob. Wollte Gott es gabe teine unruhigen Ropfe in gang Deutschland! wir wurden noch immer zu thun genug finden. Die wollten die Gebirge von Wölfen saubern, wollten unserm ruhig adernden Nachbar einen Braten aus dem Bald holen, und dafür die Suppe mit ihm effen. War' uns das nicht genug, wir wollten uns mit unsern Brüdern, wie Cherubim mit flammenden Schwertern, vor die Granzen des Reichs gegen die Bolfe die Turten, gegen die Füchse die Franzosen lagern, und zugleich unsers theuern Kaisers sehr ausgesehte Länder und die Ruhe des Reichs beschüßen. Das wäre ein Leben! Georg! wenn man seine haut für die allgemeine Glückseligzeit dran sehte. (Georg springt aus.) Wo willst du hin?

Georg. Ach ich vergaß, daß wir eingesperrt find — und ber Raifer hat und eingesperrt — und

unfere Sant bavon ju bringen, feben mir unfere Saut bran?

Gog. Sep gutes Muthe.

Lerfe (tommt).

Freiheit! Freiheit! Das find folechte Menfchen, unschluffige bebachtige Efel. Ihr sollt abzieben, mit Gewehr, Pferden und Ruftung. Proviant sollt ihr babinten laffen.

Gog. Sie werden fich fein Jahnweh brau fanen. Lerfe (beimilch). Sabt ihr das Silber verftert? Gog. Nein! Frau, gen mit Franzen, er hat bir was zu fagen. (Mie ab.)

> Scorg (im Stall fingt). Es fing ein Rnab in Bogelvin.

> > 5m! 5m!

Da lacht' er in ben Rafig 'neitt,

hm! hm!

60! Go!

5m! 5m!

Der freut fich traun fo lappifc,

pm! pm!

Und griff binein fo tappifc,

pm! pm!

**€**0! **€**0!

5m! 5m!

Da flog bas Meislein auf ein baus

om! om!

Und lact ben bummen Buben aus.

5m! 5m!,

**C**0! **C**0!

5m | 5m !

Gob. Wie fteht's?

Georg (fubro fein Pferd beraus). Sie find gefattelt.

Gog. Du bift fir.

Georg. Die ber Bogel aus bem Rafig.

Alle bie Belagerten.

Son. Ihrhabt eure Buchfen?, Nicht boch! Geht binauf und nehmt bie besten aus bem Ruftfdrant, es geht in Einem hin. Wir wollen voraus reiten.

Beorg.

5m! 5m!

€0! **€**0!

hm! hm!

**65.**)

#### Saat.

3men Anechte (am Rufifchrant).

Erfter Anecht. 3ch nehm bie.

Swepter Anecht. Ich bie. Daift noch eine fconere.

Erfter Anecht. Richt boch! Dach bag bu fort tommft.

3mepter Anecht. Sorch!

Erfter Anecht (fpringt an's Tenfier). Silf heiliger Sott! fie ermorden unfern herrn. Er liegt vom Pferd! Georg fturgt!

3mepter Anecht. Bo retten wir und! An ber Mauer den Rufbaum hinunter in's Feld! (26.)

Erfter Anecht. Frang balt fic noch, ich will au ihm. Wenn fie fterben mag ich nicht leben. (M6.)

# Bierter Mct.

#### Birthebaus ju Seilbronn.

GiB.

3ch tomme mir vor wie ber bofe Geist, ben ber Capuziner in einen Sad beschwur. Ich arbeite mich ab und fruchte mir nichts. Die Meineibigen!

# Elifabeth (tommt).

Gog. Bas fur Nachrichten, Glifabeth, von meinen lieben Getreuen?

Elifabeth. Nichts Gewiffes. Ginige find erftochen, einige liegen im Thurn. Es tonnte ober wollte niemand mir fie naber bezeichnen.

Sob. Ift bas Belohnung ber Treue? bes tindlichen Gehorsams? — Auf baß bir's wohl gehe, und bu lange lebest auf Erben!

Elifabeth. Lieber Mann, schilt unsern himmlischen Bater nicht. Sie haben ihren Lohn, er ward mit ihnen geboren, ein freies edles herz. Laß sie gefangen sepn, sie find frei! Gib auf die deputirten Rathe Ach, die großen goldnen Ketten stehen ihnen zu Gesicht — Gog. Mie bem Schwein bas Salebanb. 3ch mochte Georgen und Krangen gefchloffen febn!

Elisabeth. Es mare ein Anblid um Engel

meinen ju machen.

Sob. 3ch wollt' nicht weinen. 3ch wollte die Babne gufammenbeißen, und an meinem Grimm fauen. In Retten meine Augapfel! 3hr lieben Inngen, hattet ihr mich nicht geliebt! — 3ch wurde mich nicht fatt an ihnen seben tonnen. — Im Namen bes Ratfers ihr Wort nicht zu halten!

Elifabeth. Entschlagt euch biefer Gebauten: Bebentt, bag ihr vor den Rathen erfcheinen follt. Ihr seph nicht gestellt ihnen wohl zu begegnen, und

ich fürchte alles.

Gog. Was wollen fie mir anhaben ?

Elifabeth. Der Gerichtebote!

Gob. Efel ber Gerechtigfeit! Schleppt ihre Sace jur Muble, und ihren Rehrig auf's gelb. Bad gibt's?

Berichtsbiener (fommt).

Die herren Commiffarit find auf bem Rathhaufe verfammelt, und iciden nach euch.

Gos. 36 tomme.

Berichtebiener. 3ch werbe euch begleiten.

Gog. Biel Ehre.

Elifabeth. Mäßigt euch.

Bit. Gen außer Gargen.

(ED)

# Rathhaus.

Raiferliche Rathe. Sauptmann. Raths= herren von heilbronn.

Rath berr. Bir haben auf euern Befeht bie fartften und tapferften Burger versammelt; fie marten bier in ber Rabe auf euern Bint um fich Ber- lichingens zu bemeiftern.

Erfter Rath. Wir werden Ihro Kalferlichen Majestät eure Bereitwilligkeit, Ihrem höchsten Befehl zu gehorchen, mit vielem Vergnügen zu rühmen wiffen. — Es find Sandwerfer?

Ratheberr. Schmiede, Beinfcroter, Bimmerlente, Manner mit geubten Fauften und hier mohl befchlagen (auf die Bruft deutend).

Rath. Bobl.

Gerichtebiener (fommt).

Sit von Berlichingen martet vor der Ebur. Ratb. Last ibn berein.

Gog (femmt).

Sott gruß' euch, ihr herrn, was wollt ihr mit mir?

Rath. Querft baf ihr bedenft: wo ihr fepb?

Got. Bei meinem Gib, ich verfenn' euch nicht, meine Berrn.

Rath. 3hr thut eure Coulbigfeit.

Gog. Bon gangem Bergen.

Rath. Gest ruch.

Gob. De unten bin? Ich tann ftehn. Das Stubichen riecht fo nach armen Gundern, wie übershaupt die gange Stube.

Rath. Go ftebt!

Got. Bur Sache, wenn's gefällig ift.

Rath. Bir werben in der Ordnung verfahren.

Gob. Bin's mohl jufrieden, wollt' es mar' von ieber gescheben.

Rath. Ihr wift wie ihr auf Gnab und Ungnab in unfre Banbe famt.

Gog. Bas gebt ihr mir wenn ich's vergeffe? Rath. Benn ich euch Bescheibenheit geben tonnte, wurd ich eure Sache aut machen.

Sob. Gut machen! Benn ihr bas tonntet! Dagu gebort freilich mehr als jum Berberben.

Schreiber. Soll ich bas alles protofolliren? Rath. Bas zur Handlung gehört.

Sob. Meinetwegen burft ihr's bruden laffen.

Rath. Ihr wart in ber Gewalt bes Raifers, beffen vaterliche Gnabe an ben Plat ber majestatischen Gerechtigkeit trat, euch anstatt eines Kerkers Seilsbronn, eine feiner geliebten Stadte, jum Aufenthalt anwies. Ihr verspracht mit einem Eid euch wie es einem Ritter geziemt zu stellen, und das Weiterebemuthig zu erwarten.

Gog. Bohl, und ich bin hier und warte.

Rath. Und wir find hier euch Ihro Raiserlischen Majestat Gnade und huld zu verfündigen. Sie verzeiht euch eure lebertretungen, fpricht euch von

ber Acht und aller mohlver bien ein Gtrafe lod, welches ihr mit unterthäuigem Dant erfennen, und bagegen die Urfehde abschwören werdet, welche euch hieruit vorgelesen werden soll.

Son, Ich bin Ihro Majestat treuer Anecht wie immer. Noch ein Wortich ihr weiter geht: Meine Leute, wo find die? Bad foll mit ihnen werben?

Rath. Das geht euch nichts an.

Got. Go menbe ber Laifer fein Angeficht von euch wenn ihr in Noth flect! Gie maven meine Gefellen, und find's. Bo babt ihr fie bingebracht?

Rath. 'Mir find euch bawen teine Rechnung

schuldig.

Gog. Ahl Ich bachte nicht, bag ihr nicht eins mal zu bem verbunden fend was ihr verfprecht; gefcweise

Math. Unfere Commiffion ift ench bie Unfehbe verzulegen. Untermerft ench bem Kaifer, und ihr werdet einen Weg finden um:enrer Gefellen Leben und Kreibeit zu fieben.

Gob. Enern Bettel.

Beth. Schreiber, lefet.

Shreiber. Ich Sich von Bertichingen befenne bffentlich durch biefen Brief: Daß, ba ich mich neulich gegen Kaifer und Reich rebellischer Beife aufgelehnt —

Got, Das ift nicht mahr. Ich bin fein Nebell, habe gegen Ihre Kniberliche Mujeftät nichts verbrechen, und bes Neich geht mich nichts an. Rath. Riffigt euch und bort weiter.

Cop. Ich will nichts weiter hören. Eret' einer auf, und zeuge! Sab ich mider ben Raifer, wider bas Saus Desterreich nur einen Schritt gethan? Sab ich nicht von jeher durch alle Sandlungen bewiesen, daßlich bester als einer fühle, was Dentschlandseinen - Wagenten schuldig ift? und besonders was die Reis wen, die ditter und Freien ihrem Aufer schuldig sind? Ich mußte ein Schurte seyn, wenn ich mich tonnte bereden laffen das zu unterschreiben.

Drath. Und boch haben mir gemoffene Orbre, ench in ber Gute ju überreben, ober im Entfiehunget fall euch in ben Thurn ju morfen.

Gos. In Thurn? mich?

Rath. Und bafelbit tonnt ihr euer Schicffal von der Gerechtigfeit erwarten, wenn ihr es nicht aus den Sanden ber Gnade empfangen wollt.

Son. In Shurn! Ihr mistenucht die Ruifers liche Gewalt. In Churn! Das ift fein Bofehl uicht. Was! mir erft, die Verräther! eine Falle zu fwllen, und ihren Eid, ihr ritterlich Wort zum Spod bein aufzuhängen! Mir dann ritterlich Gefängniß zuste gen, und die Jufage wieder brechen!

Rath. Ginem. Rauber find wie: feine Eneus

faulbig.

Sob. Ernigft bu nicht bad Sbenbiib bes Sabjens, bas ich in bem gesubeltsten Conterfen verebne, bu follsteft mir ben Rauber freffen ober bran erwärzen; 3ch bin: in: einer ehrlichen Jahb beguissen. Durthum

teft Gott banten und bich vor der Belt groß machen, wenn du in beinem Leben eine fo eble That gethan hattest, wie die ist, um welcher willen ich gefangen fibe.

Rath (wintt bem Rathaberrn, ber glebt bie Schelle).

Son. Richt um bes leibigen Seminnstes willen, nicht um Land und Leute unbewehrten Aleinen wegzukapern, bin ich ausgezogen. Meinen Jungen zu
befreien, und mich meiner haut zu wehren! Seht
ihr was Unrechts bran? Raifer und Reich hatten
unsere Noth nicht in ihrem Ropfliffen gefühlt. Ich
habe Gott sep Dank noch Eine hand, und habe wohl
gethan sie zu brauchen.

Burger (treten berein, Stangen in ber Sand, Wehren an ber Seite).

Gog. Was foll bas?

Rath. 3hr wollt nicht boren. Fangt ibn!

Sob. Ift das die Meinung? Wer tein Ungrischer Ochs ift, tommt mir nicht zu nah! Er soll von dieser meiner rechten eisernen Hand eine solche Ohrfeige friegen, die ihm Ropfweh, Jahnweh und alles Weh der Erden aus dem Grund curiren soll. (Sie machen sich an ihn, er schlägt den Einen zu Boden, und reißt einem Andern die Webre von der Seite, fie weichen. Rommt! Rommt! Es ware mir angenehm, den Lapfersten unter euch kennen zu lernen.

Rath. Gebt euch.

Gog. Mit bem Schwert in ber Sanb! Bift ihr, baf es jest nur an mir lage, mich burch alle

biese hasenjager durchzuschlagen und bas weite Felb zu gewinnen? Aber ich will euch lehren wie man Bort halt. Versprecht mir ritterlich Gefängniß, und ich gebe mein Schwert weg und bin wie vorsher euer Gefangenet.

Rath. Mit bem Schwert in ber Sand wollt ihr mit bem Raifer rechten?

Gob. Behute Gott! Nur mit end und enrer eblen Compagnie. — Ihr tonnt nach Saufe gehn, gute Leute. Für bie Berfaumnis friegt ihr nichts, und zu holen ift bier nichts als Beulen.

Rath. Greift ibn. Gibt euch eure Liebe gu euerm Raifer nicht mehr Muth?

Gob. Richt mehr ale ihnen ber Raifer Pflafter gibt bie Bunben gu\_beilen, bie fich ihr Muth holen tonnte.

### Gerichtsbiener (tommi).

Gben ruft ber Thurmer: es gieht ein Trupp von mehr als zwephunderten nach der Stadt zu. Unversehens find fie hinter der Besubohe hervorgedrungen, und broben unsern Mauern.

Rathsherr. Beh und! mas ift bas?

# Bache (tommt).

Frang von Sidingen halt vor dem Schlag' und laßt euch fagen: er habe gehort wie unwurdig man an feinem Schwager bundbruchig geworden fep, wie die herrn von heilbronn allen Borfchub thaten. Er verlange Rechenschaft, fonft wolle er binnen einer

Stunde die Stadt an vier Eden augunden, un b fie der Planderung Preis geben.

Got. Braver Schwager!

Rath. Tretet ab, Gob! — Bas ift ju thun? Rathoherr. Sabt Mitleiben mit und und unferer Burgerichaft! Sidingen ift unbandig in seinem Born, er ist Mann ed ju halten.

Rath. Sollen wir und und bem Raifer bie Gerechtsame vergeben?

Sauptmann. Wenn wir nur Leute batten fie zu behaupten. So aber tonnten wir umfommen, und die Sache mare nur besto fchlimmer. Bir gewinnen im Nachgeben.

Rathoherr. Bir wollen Goten ansprechen fir und ein gut Bort einzulegen. Mir ift's als wenn ich die Stadt icon in Klammen fabe.

Rath. Lagt Gogen berein.

Gob. Was foll's?

Rath. Du murbeft wohl thun beinen Schmager von feinem rebellifden Borhaben abzumahnen. Anstatt bich vom Berberben zu retten, fturzt er bich tiefer hinein, indem er fich zu beinem Kalle gefellt.

Sån (fiebe Entabeth an der Thur, beimitch ju ihr). Geh hin! Sag ihm: er foll unverzüglich hereinbrechen, foll hieher fommen, nur der Stadt tein Leids thun. Wenn fic die Schurfen hier widersehen, foll er Gewalt brauchen. Es liegt mir nichts baran umgestummen; wenn fie nur Alle mit erftochen werden.

# Gin großer Saal auf bem Rathhaus. Sidingen. Got.

(Das gange Mathhaus ift mit Sidingens Reitern befest.)

Bog. Das mar Gulfe vom Simmel! Bie tommft bn fo ermunitt und unvermuthet, Schwager?

Sidingen. Ohne Bauberen. Ich hatte gwen, bren Boten ausgeschitt, zu horen wie bir's ginge? Auf bie Nachricht von ihrem Meineib macht' ich mich auf ben Weg. Dun haben wir fie.

Sob. 3ch verlange nichts ale ritterliche Saft.

Sidingen. Du bift zu ehrlich. Dich nicht einmal des Bortheils zu bedienen, den der Rechtschaffene über den Meineidigen hat! Sie fiben im Unrecht, wir wollen thnen teine Kiffen unterlegen. Sie haben die Befehle des Kaisers schändlich missbraucht. Und wie ich Ihro Majestat kenne, darfst du sicher auf mehr bringen. Es ist zu wenig.

Sog. 3ch bin von jeher mit Benigem gu= frieben gemefen.

Sidingen. Und bist von jeher zu turz getommen. Meine Meinung ist: sie sollen deine Anechte aus dem Gefängniß und dich ausammt ihnen auf beinen Eib nach deiner Burg ziehen lassen. Du magst versprechen, nicht aus deiner Terminen zu geben, und wirst immer bester seyn als dier.

Gob. Gie merben fagen : Meine Guter fepen bem Saifer beimgefallen.

Sidingen. Go fagen wir: Du wellteft jut

Miethe drin wohnen bis fie dir der Raifer wieder gu Lehn gebe. Laß fie sich wenden wie Aale in der Reuse, Sie sollen und nicht entschlüpfen. Sie werden von Kaiserlicher Majestät reden, von ihrem Austrag. Das tann und einerlei senn. Ich tenne den Kaiser auch und gelte was bei ihm. Er hat immer gewünscht dich unter seinem heer zu haben. Du wirst nicht lang auf deinem Schlosse siehen, so wirst du aufgerusen werden.

Gob. Bollte Gott balb, eb ich's Fechten ver= lerne.

Sidingen. Der Muth verlernt sich nicht, wie er sich nicht lernt. Sorge für nichte! Benn deine Sachen in der Ordnung sind, geh ich nach hof, denn meine Unternehmung fangt an reif zu werden. Gunstige Afpecten deuten mir. Brich auf! Es ist mir nichts übrig, als die Sesinnung des Raisers zu sonbiren. Erier und Pfalz vermuthen eher des himmels Einfall, als daß ich ihnen über'n Kopf tommen werde. Und ich will tommen wie ein hagelwetter!
Und wenn wir unser Schickal machen tonnen, so
sollst du balb der Schwager eines Kursursten seyn.
Ich hoffte auf beine Faust bei dieser Unternehmung.

Gog chefiebt feine Sand). D! bas beutete ber Traum ben ich hatte, als ich Lage barauf Marien an Beis- lingen verfprach. Er fagte mir Ereu zu, und hielt meine rechte Sand fo fest, daß sie aus den Urmsfeienen ging, wie abgebrochen. Ach! 3ch bin in

diefem Augenblid wehrlofer, als ich war ba fie mir abgeschoffen wurde. Beielingen! Beielingen!

Sidingen. Bergiß einen Berrather: Bir wollen feine Anschläge vernichten, sein Ansehn untergraben, und Gewiffen und Schande sollen ihn zu Tobe freffen. Ich seh, ich seh im Geift meine Feinbe niedergestürzt. Gog, nur noch ein halb Jahr!

Gog. Deine Seele fliegt bod. Ich weiß nicht; feit einiger Beit wollen fich in ber meinigen feine frohlichen Aussichten erbffnen. — Ich war schon mehr im Unglud, schon einmal gefangen, und so wie mir's jest ist war mir's niemals.

Sidingen. Glud macht Muth. Kommt zu den Peruden! Sie haben lang genug den Bortrag ges habt, laß und einmal die Mach übernehmen. (A6.)

#### Abelheibens Solog.

Abelheit. Beielingen.

Adelheid. Das ift verhaßt.

)

Beislingen. Ich hab bie Jahne zusammen gebiffen. Ein fo fconer Anfchlag, fo gludlich vollführt, und am Ende ihn auf fein Schloß zu laffent Der verdammte Sidingen!

Abelbeib. Gie batten's nicht thun follen.

Beislingen. Sie faßen feft. Bas tonnten fie machen? Sidingen brobte mit gener und Schwert, ber tochmuthige jabjornige Mann! Ich haff' ibn

Sein Aufehn nimmt ju wie ein Strom, ber unt einmal ein Paar Bache gefreffen bat, die übrigen folgen von felbft.

Mbelheib. Batten fle teinen Raifer?

Weistingen. Liebe Frau! Er ist nur ber Schatten bavon, er wird alt und mismuthig. Wie er horte was geschehen war, und ich nobst ben übrigen Regimenträthen eiserte, sagte er: Last ihnen Buh! In tann bem alten Gid wohl bas Platchen ginnen, und wenn er ba fill ist, was habt ihr über ihn zu flagen? Wir redeten vom Wohl bes Staats. D! sagt er: hatt' ich von jeher Rathe gehabt, die meinen unruhigen Geist mehr auf bas Gind einz zelner Rentchen gemiesen hatten!

Abelbeth. Er verliert ben Geift eines Re-

genten.

Beislingen. Bir zogen auf Sidingen los.

— Er ift mein treuer Diener, fagt' er; hat er's nicht auf meinen Befehl gethan, fo that er doch bester meinen Billen, als meine Bevollmächtigten, und ich kann's gut beißen, vor ober nach.

Abelheib. Dan möchte fic gerreifen.

Weisling en. Ich habe befmegen noch nicht alle hoffnung aufgegeben. Er ift auf fein ritterlich Bort auf fein Schloß gelaffen, fich da fill zu halten. Das ift ihm unmöglich; wir wollen balb eine Ursfach wiber ihn haben.

Abelheid. Und befto eher da wir hoffen ton: nen der Raifer werde bald aus der Weit gehn und Rarl, fein trefflicher nachfolger, majeftatifchere Gefunungen verfpricht.

Beislingen. Rarl? Er ift noch weber ge-

mablt noch gefront.

ì

Abelheib. Wer municht und hofft es nicht? We eisling en. Du haft einen großen Begriff von feinen Eigenschaften; fast sollte man benten bu fabest fie mit andern Augen.

Abelbeib. Du beleidigft mich, Beielingen.

Rennft bu mich für bas?

Beis lingen. Ich fagtenichte bich zu beleibi: gen. Aber fcweigen tann ich nicht bazu, Karle un: gewöhnliche Aufmertfamteit für bich beunruhigt mich.

Abelheib. Und mein Betragen?

Beiellingen. Du bift ein Beib. Ihr haft Reinen ber euch bofirt.

Abelbeid. Aber ihr?

Beiblingen. Er frift mir am Bergen, ber fürchterliche Gebante! Abelbeib!

Abelheib. Kann ich beine Thorheit furiren? Beislingen. Wenn bu wollteft! Du tonnteft bich vom Sof entfernen.

Abelheid. Sage Mittel und Art. Bift du nicht bei Sofe? Soll ich dich laffen und meine Freunde, um auf meinem Schloß mich mit den Uhus zu unterhalten? Nein, Weislingen, daraus wird nichts. Beruhige dich, du weißt wie ich dich liebe.

Beislingen. Der beilige Anter in diefem Sturm, fo lang ber Strid nicht reift. (Ab.)

Abelheib. Fängft bu's fo un! Das fehlte noch. Die Unternehmungen meines Bufens find au groß, als baß bu ihnen im Bege ftehen follteft. Karl! Großer, trefflicher Mann, und Kaifer dereinst! und follte er der Einzige fevn unter den Munnern, dem der Best meiner Gunft nicht schweichelte? Weislingen, bente nicht mich zu hindern, fonst mußt du in den Boden, mein Weg geht über dich hin.

Frang (tommt mit einem Brief).

hier, gnabige Frau.

Abelheid. Gab bir Karl ihn felbft?

grang. 34.

Abelheid. Bas haft du? Du fiebft fo tummervell.

Frang. Es ift ener Wille bag ich mich todt schmachten foll; in ben Jahren ber boffnung macht ihr mich verzweifeln.

Abelheib. Er bauert mich — und wie wenig toftet's mich ihn gludlich zu machen! Gep gutes Muthe, Junge. Ich fühle deine Lieb' und Treu', und werde nie unerkenntlich fepn.

Frang (bertemmt). Wenn ihr bad fahig mart, ich mußte vergeben. Mein Gott, ich habe teinen Blutstropfen in mir ber nicht euer ware, teinen Sinn als ench ju lieben und zu thun was euch gefallt?

Abelheib. Lieber Junge!

Frang. 3hr fcmeichelt mir. (In Conden ausbregent.) Wenn biefe Ergebenheit nichts mehr verbient als Andere fic vorgezogen zu febn., ale eure Gebanten allenach bem Rarl gerichtet zu febn —

Abelbeid. Du weißt nicht was bu willft, noch weniger was bu rebft.

Frang (vor Berdrus und Born mit dem Zus fampsend). Ich will auch nicht mehr. Will nicht mehr den Untershändler abgeben.

Abelbrid. Frang! Du vergift bich.

Frang. Mich aufzuopfern! Meinen lieben berrn.

Abelbeib. Beh' mir aus dem Geficht.

Frang. Grabige Frau!

Abelheib. Geb', entbede beinem lieben herrn mein Bebeimnif. Ich war die Narrin bich fur was au halten was bu nicht bift.

Frang. Liebe gnabige Frau, ihr mißt bag ich euch liebe.

Abelheid. Und bu warft mein Freund, meinem Bergen fo uche. Geb, verrath mich.

Frang. Ger wollt' ich mir bas Berg aus bem Leibe reifen! Bergeiht mir; gnabige Frau. Wein Berg ift zu voll, meine Sinne halten's nicht aus.

A belbeib. Lieber warmer Junge! (Fatt ibn bei ben Banben, giebt ibn ju fich, und ihre Ruffe begegnen einander; er fallt ihr weinend um ben Sale.)

Abelbeib. Las mich!

Frang (erftident in Thranen an ihrem Sais). Gott!

Adelheid. Las mich, bie Mauern find Ber-

rather. Las mich. (Macht ad tob.) Bante nicht von beiner Lieb' und Ereu', und der fconfte Lohn foll bir werben.

(Ub.)

Frang. Der iconfte Lohn! Nur bis babin lag mich leben! Ich wollte meinen Bater ermorden, der mir diefen Plat ftreitig machte.

#### Barthaufen.

Sot (an einem Alich). Elifabeth (bei ihm mit ber Urbeit; es fieht ein Licht auf bem Lifc und Schreibjeng)

Son. Der Mußiggang will mir gar nicht fcmes den, und meine Befchrantung wird mir von Lag gu Lag enger: ich wollt' ich tonnt' fchlafen, ober mir nur einbilden, die Rube fep was Angenehmes.

Eli fabeth. So fcreib boch beine Geschichte av 3, die du angefangen haft. Sib beinen Freunden ein Zeugniß in die Sand beine Feinde zu beschämen; verschaff' einer eblen Nachsommenschaft die Freude bich nicht zu verkennen.

Gob. Ach! Schreiben ift geschäftiger Dußiggang, es tommt mir fauer an. Indem ich schreibe was ich gethan, arger' ich mich über den Berluft der Beit, in der ich etwas thun tonnte.

Elifabeth (nimme bie Schrift). Gep nicht munberlich. Du bift eben an beiner erften Gefangenfchaft in Beilbronn. Sob. Das war mir von jeber ein fataler Ort.

Elifabeth (Meft). "Dawaren felbst einige von ben Bunbifchen, bie ju mir fagten: ich habe thorig gethan mich meinen argsten Feinden ju ftellen, da ich boch vermuthen fonnte sie wurden nicht glimpflich mit mir umgehn; da antwortet' ich :" Run was antwortetest bu? Schreibe weiter.

Gob. Ichfagte; feb' ich nicht meine Saut an Anderer Sut und Geld, follt' ich fie nicht an mein Bort feben?

Elifabeth. Diefen Ruf baft bu.

Gog. Den follen fie mir nicht nehmen! Sie haben mir alles genommen, Gut, Freiheit -

Elifabeth. Es fallt in die Zeiten wie ich die von Miltenberg und Singlingen in der Wirthoftube fand, die mich nicht kannten. Da hatt' ich eine Freube, als wenn ich einen Sohn geboren hatte. Sie rühmten dich unter einander, und fagten: Er ift das Muster eines Ritters, tapfer und ebel in seiner Freiheit, und gelaffen und treu im Unglud.

So &. Sie follen mir Einen ftellen bem ich mein Bort gebrochen! und Gott weiß, daß ich mehr gefdwißt hab meinem Nachften zu dienen als mir, daß ich um den Namen eines tapfern und treuen Nitters gearbeitet habe nicht um hohe Reichthumer und Rang zu gewinnen. Und Gott sep Dank, warum ich warb ist mir worden.

#### Lerfe. Georg (mit Billipret),

Gon. Glud gu, beave Jager!

Georg. Das find wir aus braven Reitern aeworden. Aus Stiefeln machen fich leicht Pantoffeln.

Lerfe. Die Jagd ift boch immer mas, und eine Art von Arieg.

Georg. Wenn man nur bier ju Lande nicht immer mit Reichstnechten zu thun hatte. Bift ihr, anadiger herr, wie ibr und prophezeptet: wenn fic die Belt umfehrte, murben wir Jager werden. Da find wir's ohne das.

Gob. Es tommt auf Gins hinaus, mir find

aus unferm Rreife gerückt.

Georg. Es find bebentliche Beiten. Con feit acht Tagen laft fich ein furchterlicher Romet feben, und gang Deutschland ift in Angft, es bebeute den Tod bes Raifers, ber febr frant ift.

Bob. Gebr frant! Unfere Bahn gebt ju Ende. Lerfe. Und hier in ber Mabe gibt's noch fcred:

lichere Beranderungen. Die Bauern haben einen entfeslichen Aufftand erregt.

G 6 B. 280'?

Lerfe. 3m herzen von Schwaben. Gie fengen, brennen und morden. 3ch fürchte fie verheeren bas gange Land.

Georg. Einen fürchterlichen Rrieg gibt's. Es , find icon an bie hundert Ortichaften aufgeftanben. und taglich mehr. Der Sturmwind neulich bat gan= ge Balber ausgeriffen, und tury barauf bat man in ber Gegend, mg ber Aufstand begonnen, zwep feurige Schwerter freuzweis in der Luft gefehn.

Go &. Da leiden von meinen guten herrn und Freunden gewiß unschuldig mit!

Georg. Chabe daß wir nicht reiten burfen!

# Kunfter Act.

Bauernfrieg.

Tumult in einem Dorf und Plunderung.

Beiber und Alte mit Rindern und Gepade.

## Fluct.

Alter. Fort! Fort! bag wir ben Mordhunden entgeben.

Beib. Geiliger Gott, wie blutroth ber Sim= melift, bie untergebende Sonne blutroth!

Mutter. Das bebeut Feuer.

Beib. Dein Mann! Dein Dann!

Alter. fort! fort! In Bald! (Bieben borbei.)

#### Lint.

Bas fich widerfest niedergestochen! Das Dorf ift unfer. Daß von Fruchten nichts umfommt, nichts gurudbleibt. Plundert rein aus und fonell Bir gunden gleich an.

Mehler (vom bugel herunter gelaufen).

Bie geht's euch, Lint?

Lint. Drunter und bruber; fiehft bu, du fommft gum Rebraus. Bober ?

Megler. Bon Beineberg. Da mar ein Feft.

Lint. Bie?

Menler. Bir haben fie zufammengeftochen, baß eine Luft war.

Lint. Ben Alles?

Mehler. Dietrich von Beiler tangte vor. Der Frat! Wir waren mit hellem wuthigem Sauf herum, und er oben auf'm Kirchthurn wollt gutlich mit und handeln. Paff! Schof ihn einer vor'n Kopf. Wir hinauf wie Wetter, und zum Fenster herunter mit dem Kerl.

Lint. Ab!

Mehler (u ten Bauern). Ihr hund, foll ich euch Bein machen! Bie fie zaudern und trenteln, bie Efel.

. Lint. Brennt an! fie mogen brin braten!

Fort ! Fabrt gu, ihr Schlingel!

Mehler. Darnach führten wir heraus ben helsfenstein, den Elterbhofen, an die drenzehn von Abel, zusammen auf achtzig. herausgeführt auf die Ebne gegen heilbronn. Das war ein Jubiliren und ein Tumultuiren von den Unfrigen, wie die lange Reih arme reiche Sunder daherzog, einander anstarrten, und Erd' und himmel! Umringt waren sie ehe sie sich's versahen, und alle mit Spießen niedergestochen.

Lint. Daß ich nicht dabei war! Mehler. hab mein Lag fo fein Gaudiumge: habt.

Lint. Fahrt ju! Beraus!

Baner. Alles ift leer.

Lint. Go brennt an allen Eden.

Mehler. Wird ein hubsch Feuerchen geben. Siehst du, wie die Kerls über einander purzelten und quieften wie die Froschel Es lief mir so marm über's herz wie ein Glas Branatwein. Da war ein Mixinger, wenn der Kerl sanst auf die Jagd ritt, mit dem Federbusch und weiten Raslochern, und noch vor sich hertried mit den hunden und wie die hunde. Ich hart' ihn die Zeit nicht gesehen, sein Frahengesicht siel mir recht auf. hasch den Spieß ihm zwischen die Rippen, da lag erz streckt alle Wier über seine Gesellen. Wie die hasen bei'm Erzibjagen zuchten die Kerls über einander.

Linf. Raucht icon brav.

Mehler. Dort binten brennt's. Lag und mit ber Beute gelaffen ju bem großen Saufen gieben.

Bint. 2Bo balt er?

Mehler. Bon Seilbronn hieher gu. Gie find um einen hauptmann verlegen, vor bem alles Bolt Rafpect halt. Denn wir find bach nur ihres Gteichen, bas fühlen fie und werden fcmierig.

Lint. Ben meinen fie?

Megler. Mar Stumpf ober Gig von Bertischingen.

Lint. Das war gut, gab' auch ber Sache einen Schein, wenn's ber Got that; er hat immer für einen rechtschaffenen Ritter gegolten. Auf! Auf! wir gieben nach heilbronn gu! Ruft's herum.

Mehler. Das Feuer leucht uns noch eine gute

Strede. Saft bu den großen Rometen gefeben!

Link. Ja. Das ift ein graufam erfdredlich Beiden! Benn wir die Nacht burchziehen, tonnen wir ihn recht feben. Er geht gegen Gins auf.

Mehler. Und bleibt nur funf Niertelftunden. Bie ein gehogener Arm mit einem Schwert fieht er aus, fo bintgelbroth.

Lint. Saft du die bren Stern gefehen an bes Schwerte Spibe und Seite?

Met ler. Und der breite wolfenfarbige Streif, mit taufend und taufend Striemen wie Spies', und bamifchen wie fleine Schwerter.

Lin f. Mir hat's gegrauf't. Bie bas alles fo bleichroth, und barunter viel feurige belle Flamme, und bazwischen bie grausamen Gesichter mit rauchen Sauptern und Barten!

Mehler. Saft bu bie auch gefehen? Unb bad zwigert alles fo burch einauber, als lag's in einem blutigen Meere, und arbeitet burch einander, bag einem bie Sinne vergebn!

Lint. Muf! Muf!

(Mb)

#### 3 + 1 b.

Man fieht in der Ferne zwen Dorfer brennen und ein Rlofter-

Robl. Bilb. Mar Stumpf. Saufen.

Max Stumpf. Ihr fonnt nicht verlangen baß ich euer Sauptmann fepn foll. Für mich und euch mar's nichts nube. Ich bin Pfalggräfischer Diezner: wie follt' ich gegen meinen Serrn führen? Ihr wurdet immer mahnen ich that nicht von Sergen.

Robl. Buften wohl bu murbeft Entschulbigung finden.

Bob. Lerfe. Georg (fommen).

Gob. Bas wollt ibr mit mir?

Robl. 3hr follt unfer Sauptmann fepn.

Go B. Coll ich mein ritterlich Bort bem Raifer brechen, und aus meinem Bann geben?

Bilb. Das ift feine Entibulbigung.

Sob. Und wenn ich gang frei ware, und ihr wollt handeln wie bei Weineberg an den Edeln und herrn, und so forthausen wie ringe herum das Land brennt und blutet, und ich sollt euch behülflich sepn zu euerm schandlichen rasenden Wesen — eher sollt ihr mich tobt schlagen wie einen wuthigen hund, als daß ich euer haupt wurde!

Robl. Bare bas nicht gefchehen, es gefchahe vielleicht nimmermebr.

Stumpf. Das war eben das Unglud, daß fie

teinen Führer hatten, ben fie geehrt, und ber ihrer Buth Ginhalt thun tonnen. Rimmdie Sauptmannschaft an, ich bitte bich, Gob. Die Fürsten werden dir Dant wiffen, gang Deutschland. Es wird jum Besten und Frommen Aller sepn. Menschen und Länder werden geschout werden.

Sob. Barum übernimmft bu's nicht?

Stumpf. 3ch hab mich von ihnen los gefagt.

Robl. Wir haben nicht Sattelhenkens Zeit, und langer unnöthiger Discurfe. Aurz und gut. Gob, fep unfer hauptmann, ober fieh zu deinem Schloß und beiner haut. Und hiermit zwep Stunden Besbentzeit. Bewacht ihn.

Sob. Bas braucht's bas! Ich bin fo gut entichloffen — jeht als barnach. Warum fept ihr ausgezogen? Eure Nechte und Freiheiten wieder zu erlangen? Was wüthet ihr und verberbt bas Land!
Boll ihr abstehen von allen Uebelthaten, und hanbeln als wadre Leute, die wissen was sie wollen; so
will ich euch behulflich seyn zu euern Forderungen,
und auf acht Tag euer Hauptmann seyn.

Bilb. Bas gefchehen ift, ift in ber erften Sig gefchehen, und braucht's beiner nicht und tunfstig zu hindern.

Robl. Auf ein Bierteljahr wenigstens mußt . Du uns gufagen.

Stumpf. Macht vier Bochen, bamit tonnt ihr beide gufrieben fepn.

Bob. Meinetwegen.

Robl. Eure Sand!

Sos. Und gelobt mir ben Bettrag ben ihr mit mir gemacht, foriftlich an alle haufen ju fenden, ihm bei Strafe ftreng nachzutommen.

Bilb. Dun ja! Soll gefcheben.

Gog. So verbind ich mich euch auf vier 290: chen.

Stunnpf. Sludan! Bas bu thuft, fown' unfern guibigen Gerrn ben Pfalgrafen.

Robl (wie). Bewacht ibn. Dag niemand mit

ihm rebe außer eurer Gegenwart.

Gos. Lerfel Rehr' ju meiner Frau. Stehihr bei. Sie foll balb Nachricht von mir haben.

(Got, Stumpf, Georg, Letfe, einige Bauern ab.)
Mebler. Linf (tonumen).

Met ler. Bas horen wir von einem Bertrag? BBas foll ber Bertrag?

Lint. Es ift fcanblich fo einen Bertrag einzu- geben.

. Robl. Wir miffen fo gut mas mir wollen als ibr, und baben au thun und gu laffen.

Bild. Das Rafen und Brennen und Morben mußte bech einmal aufhören, heut ober morgen! fo haben wir noch einen braven hauptmann bazu gemen: nen.

Mehler. Bas aufhören! Du Verrather! Barum find wir ba? Une an unfern Feinden zu rachen, une empor zu helfen! — Das hat euch ein Fürftenfnecht gerathen. Rohl. Komm, Bilb, er ift wie ein Bich. (%) Mehler. Geht nur! Bird euch tein Saufen guftehn. Die Schurfen! Lint, mir wollen die Unbern aufbeben, Miltenberg dort briben angunden, und wenn's Sandel fest wegen des Bertrags, ichiagen wir ben Berträgern jusammen die Kopf ab.

Lint. Bir haben boch ben großen Saufen auf unfrer Seite.

#### Beraund That

Eine Muble in der Tiefe.

Gin Erupp Reiter. Beislingen (tomme aus ber Muble mit Frangen und einem Boten).

Beislingen. Mein Pferd! - Ihr habt's ben andern herrn auch angefagt?

Bote. Wenigftens fieben Fahnlein werden mit euch eintreffen, im Balbe hinter Milbenberg. Die Bauern gieben unten herum. Ueberall find Boten ausgeschiert, berganze Bund wird in Aurzem zusammen seyn. Fehlen fann's nicht; man sagt: es fey Bwist unter ihnen.

Beielingen. Defto beffer! - Frang! Frang. Gnabiger herr.

Beislingen. Richt' es punttfich aus. 36 . bind' es bir auf beine Seele. Gib ihr ben Brief.

Sie foll vom hof auf mein Schlof! Sogleich! Du follft fie abreifen febn, und mir's bann melden.

grang. Goll gefcheben wie ihr befehlt.

Beislingen. Sag'ihr, fie foll wollen! (um Boten) Führt und nun den nachsten und beften Bea.

Bote. Bir muffen umziehen. Die Baffer find von ben entfehlichen Regen alle ausgetreten.

# Jarthaufen. Elifabeth. Lerfe.

Lerfr. Eroftet euch, gnabige Frau! Elifabeth. Ach Lerfe, die Ehranen ftunden ihm in den Augen, wie er Abschied von mir nahm. Es ift graufam, graufam!

Berfe. Er wird gurudtehren.

Elifa beth. Es ift nicht bas. Benn er ausgog ruhmlichen Sieg zu erwerben, ba mar mir's nicht weh um's herz. Ich freute mich auf feine Rudfunft, por ber mir jest bang ift.

Berfe. Gin fo ebler Mann. -

Elifabeth. Renn'ihn nicht fo, bas macht neu Glend. Die Bosewichter! Sie brobten ihn zu ermorben und sein Schloß anzugunden. — Benn er wiederfommen wird — ich seh' ihn finster, finster. Seine Feinde werden lügenhafte Klagartitel schmieben, und er wird nicht sagen fonnen: Rein!

Lerfe. Er wird und fann.

Elifaboth. Er hat feinen Bann gobrochen. Sag nein!

Lerfe. Rein! Er war gezwungen; mo ift ber Grund ibn ju verbammen?

Elifabeth. Die Bobbeit fucht teine Grunbe, nur Urfachen. Er hat fich ju Rebellen, Miffethas tern, Morbern gefellt, ift au ihrer Spihe gezogen. Sage nein.

Lerfr. Laft ab end zu qualen, und mich. Haben fie ihm nicht feverlich zugesagt keine Chathandlungen mehr zu unternehmen, wie die bei Weindberg? Hort'ich sie nicht selbst halbreuig sagen: wenn's nicht geschehen war, geschäh's vielleicht nie? Müßten nicht Kürsten und Herrn ihm Dant wissen, wenn er freiwillig Juhrer eines unbändigen Bolts geworden ware, um ihrer Raserey Einhalt zu thun und so viel Meuschen und Besithumer zu schonen?

Elifabeth. Du bift ein liebevoller Abvocat. — Benn fie ihn gefangen nahmen, ale Rebell behans belten, und fein graues haupt — Lerfe, ich mochte von Sinnen kommen.

Lerfe. Sende ihrem Korper Schlaf, lieber Bater ber Menschen, wenn du ihrer Seele feinen Eroft geben wilft!

Elifabeth. Georg hat versprochen Nachricht zu beingen. Er wird auch nicht burfen wie er will. Sie find arger als gefangen. Ich weiß man bewacht fie wie Feinde. Der gute Georg! Er wollte nicht von feinem herrn weichen.

Lerfe. Das herz blutete mir wie er mich von fich ichidte. Wenn ihr nicht meiner Sulfe bedurftet, alle Gefahren des ichmahlichten Todes follten mich nicht von ihm getrennt haben.

Elifabeth. 3ch weiß nicht wo Sidingen ift. Benn ich nur Marien einen Boten fciden tounte. Lerfe. Schreibt nur, ich will bafür forgen. (26.)

# Bei einem Doef.

#### Gon. Georg.

Gos. Geschwind zu Pferde, Georg! ich sehe Miltenberg brennen. Halten sie so den Bertrag! Reit' hin, sag ihnen die Meinung. Die Mordbrenner! Ich sage mich von ihnen lod. Sie sollen einen Zigeuner zum Hauptmann machen, nicht mich. Geschwind, Georg. (Georg ab.) Wollt' ich wäre tausend Meilen davon, und läg' im tiefsten Thurm der in der Türkep steht. Könnt' ich mit Ehren von ihnen kommen! Ich sahr' ihnen alle Tag durch den Sinn, sag' ihnen die bittersten Wahreiten, daß sie mein mude werden und mich erlassen sollen.

#### Ein Unbefannter.

Gott gruß' euch, febr edler herr.

Son. Gott bant' end. Bas bringt ibr? Euern Ramen?

Unbefannter. Der thut nichts gur Cache. 3ch fomme euch ju fagen, bag euer Ropf in Gefahr

ift. Die Anführer find mube fich von euch fo harte Borte geben ju laffen, haben beschloffen euch aus dem Beg ju raumen. Maßigt euch ober seht zu entwischen, und Gott geleit' euch. (26.)

Gog. Auf biefe Art bein Leben ju laffen, Gog, und fo ju enden! Es fep brum! So ift mein Tob ber Welt bas ficherste Beichen, baß ich nichts Gemeines mit ben Sunden gebabt babe.

Einige Bguern.

Erfter Bauer. herr, herr! Gie find ge-

Gog. Ber?

3menter Bauer. Die Miltenberg verbrannt haben. Es zog fich ein bundifcher Erupp hinter bem Berg hervor, und überfiel fie auf einmal.

Gog. Sie erwartet ihr Lohn. — D Georg! Georg! — Sie haben ihn mit den Bofewichtern gefangen — Mein Georg! Mein Georg! —

Anführer (fomniffi).

Lint. Auf, herr hauptmann, auf! Es ift nicht Saumens Beit. Der Feinh ift in ber Rabe und machtig.

Gog. Ber verbrannte Miltenberg?

Megler. Benn ihr Umftande machen wollt, fo wird man euch weisen wie man teine macht.

Roch. Sorgt fur unfere Bant und eure. Auf!

Go & (an Mebler). Drobft du mir? Du Nichts: wurdiger! Glaubft du, daß du mir furchterlicher

bift, weil bed Grafen von Selfenftein Bint au beinen Rieibern tlebt ?

Megler. Berlichingen!

Gog. Du barfft meinen Ramen nennen, und meine Rinder werben fich beffen nicht fcamen.

Debler. Mit ber feigem Kert! Fürstenbiener! Gog (haut ihn über ben Sopf bag er febrgt. Die,) Anbern treten banwichen.

Robl. Ihr fept rafend. Der Feind bricht auf allen Seiten rein und ihr habert!

Lint. Auf! Auf! (Tumult und Golecht)

Beidlingen. Reiter.

Beistingen. Nach! Nach! Sie flieben. Last ench Regen und Nacht nicht abhalten. Gog ist unter ihnen, hor' ich. Wendet Fleiß an daß ihr ihn erwischt. Er ist schwer verwundet, sagen die Unfrigen. (Die diener ab.) Und wenn ich bich habe! — Es ist noch Gnade, wenn wir heimlich im Gefängnist dein Todedurtheil vollstreden. — So verlischt er vor dem Andenken der Menichen, und du kannst freier athmen, thorichted Herz.

(36.)

#### Ract, im wilben Balb.

Bige-unerlager.

Bigeunermutter (am Teuer). Flice das Strobbach über der Grube, Lochter, gibt bint Racht noch Regen genna.

#### Inab (femmt).

Ein Samker, Mutter. Da! Imen Felbmaus. Mutter. Will fie bir abziehen und braten, und follft eine Kapp haben von den Fellchen. — Du blutt?

Anab. Samfter hat wich biffen.

. Mutter. hol mir dur holz, daß bas Fener loh brennt wenn bein Bater kommt, wird naß - fepn durch und durch.

Unbre Bigeunerin (ein Sind auf bem Raten).

, Erfte Bigennerin. Saft bubrav geheifchen?

3mepte Jigeunerin. Wenig genug. Das Land ift voll Tumultherum, bag man fein's Lebens nicht ficher ift. Brennen zwep Dorfer lichterioh.

Erfte Jigennerin. Ift bas bort drunten Brand, ber Schein? Seh ibm ichon lang zu. Man ift bie Fenerzeichen am himmel zeither fo gewohnt worben.

Bigennerhauptmann, brey Gefellen (Fommen).

Sauptmann. Sort ihr ben wilben Jager? Erfte Bigeunerin. Er gieht grab' über und bin.

Sauptmann. Die bie hunde bellen! Bau! ` Bau!

3menter Zigenner. Die Peigien fnallen. Pritter Zigenner. Die Jager jauchzen holla bo!

Mutter. Bringt ja des Teufele fein Gepad!

Sauptmann. Saben im Eruben geficht. Die Bauern rauben felbft, ift's uns mohl vergonnt.

3mepte Sigeunerin. Bas haft du, Bolf? Bolf. Einen Safen, da, und einen Sahn, ein'n Bratfpieß; ein Bundel Leinwand; brep Roch: loffel und ein'n Pferbjaum.

Sticks. Ein' wullen Ded hab' ich, ein Paar Stiefeln, und Bunder und Schwefel.

Mutter. Ift alles pubelnaß, wollen's trod= nen, gebt ber.

Sauptmann. Sorch, ein Pferb! Geht! Seht was ift.

#### GoB (ju Pferb).

Gott fep Dant! Dort feb' ich Feuer, find Zigeuner. Meine Bunben verbluten, bie Feinde hinterber. Seiliger Gott, bu endigft graflich mir mir!

Sauptmann. 3ft's Friede daß bu fommft?

Gob. Ich fiebe Gulfe von euch. Meine Bunben ermatten mich. Gelft mir vom Pferd!

Sauptmann. Self' ihm! Gin ebler Mann, an Gestalt und Bort.

Bolf (lette). Es ift Got von Berlichingen.

Sauptmann. Send willfommen! Alles ift euer mas mir haben.

Gog. Dant' euch.

Sauptmann. Rommt in mein Belt.

# pauptmanns Belt.

# Sauptmann. Gog.

Sauptmann. Ruft ber Mutter, fie foll Blutwurzel bringen und Pffafter.

BoB. (legt ten Sarnifch ab).

Sauptmann. Sierift mein Fepertagemamms. Gob. Gott lobu's.

Mutter (verbindt ibn).

hauptmann. Ift mir berglich lieb euch ju haben.

Gog. Rennt ihr mich?

Sauptmann. Ber follte euch nicht feunen! Sob, unfer Leben und Blut laffen wir fur euch.

## Shrids.

Rommen burch ben Balb Reiter. Sinb Bun= bifche.

Sauptmann. Eure Berfolger! Sie follen nit bis zu euch tommen! Auf Schride! Biete den Andern! Wir tennen die Schliche beffer als fie, wir fchießen fie nieder, eh fie und gewahr werden.

Gog (allein). D Kaifer! Raifer! Rauber bes fougen beine Kinder. (Man bort fcharf febieben.) Die wilden Kerls, fiarr und tren!

Bigennerin.

Rettet euch! Die Feinde übermaltigen.

Gob. Bo ift mein Pferd?

Bigeunerin. Sier bei.

Gog (gartet fic, und fist auf ohne barnifd). 3um

Lettenmal follen fie meinen Arm fühlen. Ich bin fo fcwach noch nicht. (16.)

Bigeunerin. Er fpringt zu ben Unfrigen.

Molf. Fort, fort! Alles verloren. Anfer hanpt: mann erichoffen. Gog gefangen, Gebeut ber Weiber und Tindte.)

#### Abelbeibens Solafzimmer.

#### Abelbeib (mit einem Brief).

Er, over ich! Der Uebermuthige! Mir brohen!— Wir wollen dir zuvorfommen. Was schleicht durch ben Saal? (Es elopie) Ber ift braufen?

Frang (teife.

Macht mir auf, gnadige Frau.

Adelheid. Frang! Er verdfent wohl baf ich ihm aufmache. (2-ft ibn ein.)

Frang (fallt ibr um ben bais). Liebe gnabige Krau.

Abelheib. Unverschämter! Benn bich jemand gehört hatte.

Frang. Des foliaft alles, alles!

Abelheid. Mas willft du?

Frang. Mich lagt's nicht ruben. Die Drobungen meines herrn, euer Schicfal, mein herz.

Abelbeib. Er war febr zornig, als bu Ab=

Frang. Ate ich ibn nie gefeben. Auf ihre Giter foll fie, fagt' er, fie foll mollen.

Adelheid. Und wir folgen?

Frang. 3ch weiß nichts, gnadige Frau.

Abelheib. Betrogener thorichter Junge, bu fiehft nicht wo das hinaus will. hier weiß er mich in Sicherheit. Denn lange freht's ihm schon nach meiner Freiheit. Er will mich auf feine Guter. Dort hat er Gewalt mich ju behandeln, wie fein haß ihm eingibt.

Frang. Er foll nicht!

Abelheib. Wiest bu ihn hindern?

Frang. Er foll nicht!

Abelheib. Ich feb' mein ganges Glend votaus. Bon feinem Schlaß wird er mich mit Gewalt reißen, wird mich in ein Riefter fperven.

Frang. Solle und Cob!

Abelbeib. Wirft bu mich retten?

Frang. Ch alles! alles!

Abelbeib (bie weinend ibn umball't.) Frang, ach und ju retten!

Frang. Er foll nieber, ich will ihm ben guß

auf ben Raden feben.

Abelheid. Keine Buth! Du follst einen Brief an ihn haben, voll Demuth, daß ich gehorche. Und Diefes Fläschen gieß ihm unter bas Getrant.

Frang. Gebt. 3hr follt frei fenn!

Aldelheid, Frei! Wonn bu nicht mehr gitternb auf beinen Beben gu nat Schleichen wirft - nicht

mehr ich angftlich zu bir fage: brich auf, Frang, ber Morgen tommt.

# heilbronn, por'm Thurn.

Elifabeth. Lerfe.

Lerfe. Gott nehm bas Elend von euch, gna: bige Frau. Marie ift bier.

Elifabeth. Gott fep Dant! Lerfe, wir find in entfehliches Elend versunten. Da ift's nun wie mir alles ahnete! Gefangen, als Meuter, Miffethater in ben tiefften Thurn geworfen —

Lerfe. 3ch weiß alles.

Elifabeth. Nichts, nichts weißt du, der Sammer ift zu groß! Sein Alter, seine Bunden, ein schleichend Fieber, und mehr als alles das, die Finesterniß seiner Seele, daß es so mit ihm enden foll.

Lerfe. Auch, und daß der Beislingen Com: miffar ift.

Elifabeth. Beislingen?

Lerfe. Man hat mit unerhörten Erecutionen verfahren. Mehler ift lebendig verbrannt, ju hunberten gerabert, gespießt, getopft, geviertelt. Das Land umber gleicht einer Megge, wo Menschensfleisch wohlfeil ift.

Elifabeth. Beidlingen Commiffer! D Gott! Ein Strahl von hoffnung. Marie foll mir gu ibm,

er tann ihr nichts abschlagen. Er hatte immer ein weiches Herz, und wenn er sie sehen wird, die er so liebte, die so elend durch ihn ist — Wo ist sie?

Lerfe. Noch im Birthehaus.

Elifabeth. Fuhre mich zu ihr. Sie muß gleich fort. Ich furchte alles.

#### Beislingens Solof.

# Beislingen.

36 bin fo frant, fo fdmad. Alle meine Gebeine find hobl. Ein elendes Rieber bat bas Mart ausgefreffen. Reine Rub und Raft, weber Cag noch Racht. Im halben Schlummer giftige Eraume. Die vorige Racht begegnete ich Gogen im Bald. Er jog fein Schwert und forberte mich beraus. 3ch faßte nach meinem, bie Sand verfagte mir. Da fließ er's in die Scheibe, fab mich verachtlich an und ging binter mid. - Er ift gefangen und ich gittre vor ibm. Elenber Menfc! Dein Bort bat ibn jum Tobe verurtheilt, und bu bebft vor feiner Traumgeftalt wie ein Miffethater! - Und foll er fterben? - Bog! Got! - Bir Menfchen führen und nicht felbit; bo: fen Geiftern ift Macht über uns gelaffen, bag fie ih= ren bollifchen Muthwillen an unferm Berberben uben. (Gest fic. - ) Matt! Matt! Bie find meine Magel fo blau! - Ein falter, talter, verzehrender Schweiß lahmt mir jedes Glieb. Es breht mir alles por'm Gefict. Ronnt ich ichlafen. Ach -

#### Baria (mit auf).

Weislingen. Jesus Marie!— Las mir Ruh! Las mir Ruh! — Die Gestalt fehlte noch! Sie stirbt, Marie stirbt, und zeigt sich mir un. — Berlas mich, seliger Geist, ich bin elend genug.

Maria. Beislingen, ich bin fein Geift.

Ich bin Marie.

Beislingen. Das ift ihre Stimme.

Maria. Ich komme meines Bruders Leben von dir zu ersiehen. Er ist unschuldig, so strafbar er fcheint.

Beislingen. Still, Marie! Du Engel bes himmels bringst bie Qualen ber Solle mit bir. Rebe nicht fort.

Maria. Und mein Bruder foll fterben? Weislingen, es ist entfehlich, daß ich dir zu fagen branche: er ist unschnibig; daß ich jammern muß, bich von dem abscheulichken Worde zurüt zu halben. Deine Seele ist bis in ihre innersten Tiefen von feinbseligen Machten besessen. Das ist Abalbert!

Beislingen. Du siehst, ber verzehrende Athem bes Todes hat mich angehandet, meine Kraft sint nach dem Grabe. Ich fturbe als ein Elender, und du tommst mich in Berzweissung zu stürzen. Benn ich reden tounte, dein höchter haß murde in Mitleid und Jammer zerschmelzen. O Marte! Marie!

Maria. Weislingen, mein Bruber vertranfet im Gefängniß. Seine fcweren Bunden, fein Alber. Und wenn bu fåbig marft fein graues Saupt - Beidkingen, wir murben verzweifeln.

Beislingen. Genug. (Biebt bie Schoffe.) Frang (in auserfter Bervegung).

Gnabiger Berr.

Beislingen. Die Papiere bort, Frang! Frang (beingt fie).

Beislingen (reift ein Padet auf und jeigt Marten ein Panien). Sier ift beines Brubers Tobedurthell unterschrieben.

Maria. Gott im Simmel!

Weislingen. Und so gerreiß' ich's! Er lebt. Aber tann ich wieber schaffen was ich zerftort habe? Beine nicht so, Franz! Suter Junge, bir geht mein Elend tief zu herzen.

Frang (wirk fic vor ihm nieber und fast feine Anle). Maria (var fic). Er ift fehr trant. Sein Ambitat zerreist mir bas herz. Wie liebe ich ihn! und num ich ihm nabe, fibl' ich wie lebhaft.

Beistingen. Frang, fich auf und lag bas Beinen! 3ch fann wieder auftommen. Soffmung ift bei ben Lebenben.

Frang. Ihr werbet nicht. Ihr mußt fterben. Weitlingen. 3ch muß?

Brang (anter fich): Gift. Gift. Bon euerm Beibe! - 3ch! 3ch! (Bernt bavon.)

Weistingen. Marie, geh ihm nach. Er verzweifelt. (Maria al.) Gift von meinem Weibe. Weh! Beh! Ich fuhl's. Murter und Lob. Maria (inwendig). Sulfe! Sulfe!

Beislingen (will auffiehn). Gott, vermag ich bas nicht!

' Maria (tommt). Er ift bin. Bum Gaalfenfter binaus fturgt' er wuthend in ben Main binunter.

Beislingen. Ihm ift mohl. — Dein Bruber ift außer Gefahr. Die übrigen Commiffarien, Sedendorf besonders, find seine Freunde. Aitterlich Gefängniß werden fie ihm auf sein Bort gleich gemähren. Leb' wohl, Maria, und geh.

Maria. 3ch will bei bir bleiben, armer Berlaff'ner.

Beislingen. Bobl verlaffen und arm! Du bift ein furchtbarer Racher, Gott! - Dein Beib -

Maria. Entichlage bich diefer Gebanten. Rebre

bein Berg gu bem Barmbergigen.

Beislingen. Geh, liebe Seele, überlaß mich meinem Elend. — Entfehlich! Auch beine Gegenwart, Marie, ber lette Troft, ift Qual.

Maria (vor fid). Starte mich, o Gott! Meine

Seele erliegt mit ber feinigen.

Beiblingen. Beh! Beh!, Gift von meinem Beibe! — Rein Franz verführt durch die Abichensliche! Die sie wartet, horcht auf den Boten, der ihr die Nachricht bringe: er ift todt... Und du Marie! Marie, warum bist du gefommen, daß du jede schlafende Erinnerung meiner Sünden wectest! Berlaß mich! Berlaß mich, daß ich sterbe.

Daria. Lag mich bleiben. Du bift allein.

Dent, ich fen beine Barterin. Bergif alles. Bergeffe bir Gott fo alles, wie ich bir alles vergeffe.

Beislingen. Du Geele voll Liebe, bete fur mich, bete fur mich! Dein Berg ift verfchloffen.

Maria. Er wird fich beiner erbarmen. - Du bift matt.

Beielingen. Ich fterbe, fterbe und fann nicht erfterben. Und in dem furchterlichen Streit bes lebens und Todes find die Qualen der Solle.

Maria. Erbarmer, erbarme dich feiner! Nur Einen Blid beiner Liebe an fein herz, daß es fich jum Eroft offne, und fein Geift hoffnung, Lebens= hoffnung in ben Tob hinüberbringe!

In einem finftern engen Semolbe.

Die Richter bes beimlichen Gerichts.

#### (Alle bermummt.)

Reltefter. Richter bes heimlichen Gerichts, schwurt auf Strang und Schwert unsträflich zu fenn, zu richten im Berborgnen, zu ftrafen im Berborgnen Gott gleich! Sind eure Bergen rein und eure Sande, hebt die Arme empor, ruft über die Miffethater: Behe! Bebe!

Alle. Webe! Webe!

Meltefter. Rufer, beginne bas Gericht!

Rufer. 3ch Rufer rufe bie Rlag gegen ben Miffethater. Des Berg rein ift, beffen Sand rein

find ju foweren auf Strang und Schwert, ber Mage bei Strang und Schwert! flage! flage!

Rlager (min bor). Mein herz ift rein von Missethat, meine Sande von unschuldigem Blut. Bergeih mir Gott bofe Gebanten und hemme ben Weg jum Willen! Ich hebe meine hand auf und flage! flage! flage!

Meltefter. Ben flagft bu an?

Alager. Alage an auf Strang und Schwert Abelheiben von Meislingen. Sie hat Ehebruchs fich schuldig gemacht, ihren Mann vergiftet burch ihren Anaben. Der Anab hat fich selbst gerichtet, ber Mann ist tobt.

Aeltefter. Soworft bu ju dem Gott ber Bahrheit, daß du Mahrheit flagft!

Rlager. 3ch fomore.

Aeltester. Burd es falich befunden, beutst bu deinen Sals ber Strafe des Mords und bes Ebebruche?

Slager. 3ch biete.

Aelteften. Eure Stimmen, (Gie robm beimlich

Rlager. Richter bes heimlichen Gerichts, macift ener Urtheil uber Abelheiden von Beidkingen, bezüchtigt bes Shebruche und Morbe?

A elte fter. Sterben foll fie! fterben des bittern doppelten Todes; mit Strang und Dolch bufen doppelt doppelte Miffethat. Street eure Rande empor, und rufet Beb über fie! Beb! Beb! In die Sande des Rachers.

Mile. Beb! Beb! Beb!

Meltefter. Racher! Racher, tritt auf!

Rader (tritt ber).

Meltefter. Rag bier Strang und Schwert, fie zu tilgen von dem Angeficht des himmels, bin= nen acht Tage Beit. Wo bu fie finbeft, nieber mit ihr in Staub! - Richter, bie ihr richtet im Berborgenen und ftrafet im Berborgenen Gott gleich, bewahret euer Berg vor Miffethat und eure Sande vor unidulbigem Blut.

# Sof einer Berberge.

# Maria. Lerfe.

Maria. Die Pferde haben genug geraftet. Mir wollen fort, Lerfe.

Lerfe. Ruht boch bis an Morgen. Die Racht

ist gar unfreundlich.

Maria. Lerfe, ich habe feine Ruhe bis ich meinen Bruder gefehen habe. Lag und fort. Das Wetter hellt fich aus, wir haben einen ichonen Tag zu gewarten.

Lerfe. Bie ibr befehlt.

# peilbron a

#### im Thurn.

#### Bos. Elifabeth.

Elifabeth. 3ch bitte bic, lieber Mann, rede mit mir. Dein Stillschweigen angstet mich. Du verglühft in dir selbft. Ramm, las und nach deinen Bunden feben; fie beffern fich um vieles. In der nuthlosen Finsterniß ertenn' ich bich nicht mehr.

Son. Sucteft bu ben Gob? Der ift lang' bin. Sie haben mich nach und nach verftummelt, meine hand, meine Freiheit, Guter und guten Namen. Mein Kopf, was ist an dem? — Bas bort ihr von Georgen? Ift Lerse nach Georgen?

Elisabeth. Ja Lieber! Richtet euch auf, es

fann fich vieles wenden.

Gos. Wen Gott niederschlagt, der richtet sich selbst nicht auf. Ich weiß am besten was auf meinen Schultern liegt. Unglud bin ich gewohnt zu duiden. Und jest ift's nicht Weislingen allein, nicht die Bauern allein, nicht der Tob des Kaiferst und meine Bunden — Es ist alles zusammen. Meine Stunde ift tommen. Ich hoffte sie sollte sein wie mein Leben. Sein Wille geschebe.

Elifabeth. Billt du nicht mas effen?

Gon. Richts, meine Frau. Sieh wie bie Sonne braugen icheint.

Elifabeth. Ein iconer grublingetag.

· Son. Meine Liebe, wenn bu ben Bachter bereben tonntest, mich in sein flein Gartden zu lasfen auf eine halbe Stunde, daß ich der lieben Sonne genösse, dos heitern himmels und der reinen Luft. Elifabeth. Gleich! und er wird's wohl thun.

#### Barteen am Thurn.

Maria. Lerfe.

Maria. Geh binein und fieh wie's fteht. (Lerfe ab)

Elifabeth. Bachter.

Elifabeth. Gott vergelt' euch die Lieb' und Eren' an meinem herrn. (Machier ab.) Maria, was bringft bu?

Maria. Meines Brubers Sicherheit. Ach, aber mein Sorg ift zerriffen. Weislingen ift todt, vergiftet von feinem Beibe. Mein Mann ift in Gefahr. Die Fürsten werden ihm zu machtig, man fagt er fep eingefchloffen und belagert.

Elifabeth. Glaubt bem Gerüchte nicht. Und

laft Gogen nichte merfen.

Maria. Bie ftehte' um ihn?

Elisabeth. Ich fürchtete, er murde beine Rudlunft nicht erleben. Die hand des herru liegt sower auf ihm. Und Georg ist toot.

Mania. Seorgi der goldne Junge!

Elifabeth. Als die Nichtswurdigen Miltenberg verbrannten, fandte ihn fein herr ihnen Einhalt zu thun. Da fiel ein Erupp Bundischerauf fie los. — Georg! hatten fie fich alle gehalten wie er, fie hatten alle bas gute Gewiffen haben muffen. Biel wurden erstochen, und Georg mit: er ftarb einen Reiterstob.

Maria. Beiß es Big?

Elifabeth. Wir verbergen's vor ihm. Er fragt mich zehnmal bes Lage, und fciet mich zehnmal bes Lage zu forichen was Georg macht. 3ch furchte feinem herzen biefen letten Stof zu geben.

Maria. D Gott, mas find bie hoffnungen biefer Erben!

## Got. Lerfe. Bachter.

Sob. Allmächtiger Gott! Wie mohl ift's, einem unter deinem himmel! Die frei! — Die Baume treiben Anofpen und alle Belt hofft. Lebt wohl, meine Lieben, meine Burgeln find abgeshauen, meine Kraft finft nach dem Grabe.

Elifabeth. Darf ich Lerfen nach beinem Sohn in's Alofter foiden, daß bu ihn noch einmal flebst und fegnest?

Son. Laf ihn, er ift heiliger als ich, er braucht meinen Segen nicht. — An unferm Sochzeittag, Elisfabeth, ahnte mir's nicht daß ich fo sterben murbe.

— Mein alter Bater segnete und, und eine Nach-

٠,

tommenschaft von eblen tapfern Sohnen quol qus seinem Gebet. — Du hast ihn nicht erhört, und ich bin der Lehte. — Lerse, dein Angesicht freut mich in der Stunde des Todes mehr als im muthigsten Gesecht. Damals führte mein Gest den eurigen; jeht hältst du mich aufrecht. Ach daß ich Georgen noch einmal sahe, mich an seinem Blick wärmte! — Ihr seht zur Erden und weint — Er ist todt — Georg ist todt. — Stirb, Goh — Du hast dich selbst überlebt, die Edeln überlebt. — Wie starb er? — Ach singen sie ihn unter den Mordbrennern, und er ist hingerichtet?

Elifabeth. Rein, er wurde bei Miltenberg erstochen. Er wehrte fich wie ein Low' um seine Freiheit.

Gob. Gott fep Dant! — Er war ber befte Junge unter ber Sonne und tapfer. — Lofe meine Seele nun. — Arme Frau! Ich laffe bich in einer verberbten Welt. - Lerfe, verlaß sie nicht. — Schliest eure Herzen forgfältiger als eure Thore. Es fommen die Zeiten des Betrugs, es ist ihm Freiheit gegeben. Die Nichtswurdigen werden regieren mit List, und der Edle wird in ihre Nebe sallen. Maria, gebe dir Gott deinen Mann wieder. Moge er nicht so tief fallen, als er hoch gestiegen ist! Selbis starb, und der gute Kaiser, und mein Georg. — Gebt mir einen Trunk Wasser.

— Himmlische Lust — Freiheit! Freiheit! (Er finbi.)

Elifabeth. But broben, broben bei bin. Die Welt ift ein Gefangnift.

Maria. Ebler Dann! Ebler Dann! Debe bem Juhrhundert, bas bich von fich flief!

Berfe. Bebe ber Nachfornmenfchaft, bie bich perfennt !

# Egmont.

Ein Trauerspiel
in fünf Aufzügen.

# Personen.

Margarete von Parma, Tochter Raris bes gunge ten, Regentin ber Rieberfanbe. Graf Egmont, Pring von Gaure. Bilbelm von Oranien. Seriog von Alba. Berbinand, fein naturlider Sobn. Machiavell, im Dienfte ber Regentin. Ricard, Egmonte Beheimfdreiber. Gilva. unter Alba bienend. Elarden, Camonte Geliebte. "Ihre Mutter. Bradenburg, ein Burgerefobn. Coeft, Rramer, Retter, Schneiber, Burger von Bruffel. Bimmermann, Geifenfieber, Bund, Solbat unter Egmont. Runfum, Invalide und taub. Banfen, ein Schreiber. Bolt, Gefolge, Baden u. f. m.

Der Schauplat ift in Bruffel.

# Erster Aufzug.

#### Armbruftfdiegen.

Soldaten und Burger (mit Armbruften).

Jetter (Barger von Bruffel, Schneiber, tritt vor und fpannt bie Armbrufi). Goeft (Burger von Bruffel, Aramer).

Soeft.

Run fchieft nur bin, daß es alle wird! Ihr nehmt mir's boch nicht! Drep Ringe fcwarz, bie habt ihr eure Lage nicht gefchoffen. Und fo mar' ich fur bieß Jahr Meifter.

Jetter. Meifter und Abnig dagu. Ber miggonnt's euch? Ihr follt dafür auch die Beche doppelt bezahlen; ihr follt eure Geschicklichkeit bezahlen, wie's recht ift.

#### Bund

(ein Sollander, Golbat unter Egmont).

Jetter, den Souf handl' ich euch ab, theile den Gewinnft, tractire die herren; ich bin ichon lange

bier und fur viele Soflichleit Schuldner. Fehl' ich, fo ift's als wenn ihr gefchoffen battet.

Soeft. Ich follte brein reden: benn eigentlich verlier' ich dabei. Doch, Bupd, nur immerbin,

Bund (idleft). Run, Pritfchmeifter, Revereng! - Gins! 3mey! Drey! Bier!

— Eins! Zwer! Ared! Wier!

Soeft. Bier Ringe? Ce fap!

Alle. Bivat, herr Konig, hoch! und abermal hoch!

Bund. Dante, ihr herren. Bare Meifter ju viel! Dante fur bie Chre.

Jetter. Die habt ihr euch felbst gu banten.

## Rupsum

(ein Frieslander, Invalide und taub).

Das ich ench fage!

Soeft. Bie ift's, Alter!

Rupfum. Daß ich ench fage! - Er fcieft wie fein berr, er fcieft wie Egmont.

Bupe. Gegen ihn bin ich nur ein armer Schluder. Mit ber Buche trifft er erft, wie Reiner in der Welt. Nicht etwa wenn er Glud ober gute Laune bat; nein! wie er anlegt, immer rein schwarz geschoffen. Gelernt habe ich von ihm. Das ware auch ein Kerl, der bei ihm diente und nichts von ihm lernte. — Richt zu vergessen, meine herren! Ein Konig nahrt seine Leute; und so, auf des Königs Rechnung, Wein her!

Jetter. Es ift unter und ausgemacht, baß ieber -

Bund. Ich bin freme und Abnig, und achte eine Gefebe und Gerfommen nicht.

Jetten. Du bift ja deger als der Spanier; ber hat fie und boch bieber luffen mulfen.

Rupfum. Bas?

Soeft daut). Er will und gaftiren; er will nicht haben bag wir jufammenlegen, und ber Ronig nur bas Doppelte gablt.

Rapfum. Saft ihn! boch ohne Prajubig! Das ift auch feines Geren Urt, fplenbid gu fepn, und es laufen zu laffen mo es gebeibt.

(Die bringen Wein,)

Alle. Ihro Majeffat Bohl! Boch!

Jetter (31 Bund). Berfteht fich Eure Majeftat. Bund. Dante von Gergen, wenn's boch fo fenn foll.

Soeft. Bobt! Denn unferer Spanifchen Majeftet Befundheit trinft nicht leicht ein Nieberlander wer Bergen.

Mupfum. Ber?

Greft dung. Philippe bes Zwesten, Ronige in Spanien.

Rupfnu. linfer attergnabigfter Ronig und Berr! Gott geb' ibm langes Leben.

Sorft. Sattet ihr feinen Berrn Buter, Aucl ben Sanften, nicht lieber?

Rupfum. Gott troft' ihn! Das war ein herr! Er hatte die Sand über ben gangen Erbboben, und war ench allest in allem; und wenn er ench begegnete, fo grußt' er euch wie ein Nachbar ben andern; und wenn ihr erschrocken wart, wußt' er mit so guter Manier — Ja, versteht mich — Er ging aus, ritt aus, wie's ihm einkam, gar mit wenig Leuten. Saben wir boch alle geweint, wie er seinem Sohn das Regiment hier abtrat — sagt' ich, versteht mich — ber ist schon anders, ber ist majestätischer.

Jetter, Er ließ fich nicht feben, ba er bier war, als in Prunt und toniglichem Staate. Er fpricht wenig, fagen bie Leute.

Soeft. Es ift tein herr fur und Rieberlanber. Unfre Fursten muffen froh und frei fenn wie wir, leben und leben laffen. Wir wollen nicht verachtet noch gebrudt fenn, so gutherzige Narren wir auch find.

Jetter. Der König, dent ich, ware wohl ein gnädiger herr, wenn er nur beffere Rathgeber hatte.

Soeft. Nein, nein! Er hat tein Gemuth gegen und Niederlander, sein herz ist dem Bolte nicht geneigt, er liebt und nicht; wie können wir ihn wieder lieben? Warum ist alle Welt dem Grafen Egmont so hold? Warum trugen wir ihn Alle auf den handen? Weil man ihm ansieht daß er und wohl will; weil ihm die Fröhlichkeit, das freie Leben, die gute Meinung aus den Augen sieht; weil er nichts besit, das er dem Dürftigen nicht mittheilte, auch dem, der's nicht bebarf, Laßt den Grafen Egmont leben! Bupc, an euch ist's die erste Gesundheit zu bringen! Bringt eures herrn Gesundheit aus.

Bupd. Bon ganger Seele benn; Graf Egmont

Rupfum. Heberwinder bei St. Quintin.

Bupd. Dem Belben von Gravelingen!

Alle. Soch!

Rupfum. St. Quintin war meine lette Schlacht. Ich tonnte taum mehr fort, taum die schwere Buchse mehr schleppen. Sab' ich doch den Frangosen noch Eins auf den Pelz gebrennt, und ba triegt' ich zum Abschied noch einen Streifschuß an's rechte Bein.

Buyd. Gravelingen! Freunde! baging's frifc! ben Sieg haben wir allein. Brannten und fengten bie walfden Sunde nicht burch gang Rlandern? Aber ich mein', wir trafen fie! Ihre alten, handfesten Rerle bielten lange wieber, und wir brangten und fcoffen und bieben, baß fie bie Mauler vergerrten und ihre Linien gudten. Da ward Egmont bas Pferb unter bem Leibe niebergefcoffen, und wir ftritten lange binüber berüber, Mann für Mann, Dferd gegent Pferd, Saufe mit Saufe, auf bem breiten fladen Sand' an ber See bin. Auf einmal tam's, wie vom himmel berunter, von ber Mundung bes Kluffes, bav, bau! immer mit Ranonen in die Frango: fen brein. Es waren Englander, die unter bem Ab. miral Malin von ungefahr von Duntirden ber vorbeifuhren. 3mar viel halfen fie und nicht; fie fonnten nur mit ben fleinften Schiffen berbei, und bas nicht nah' genug; fcoffen auch mobl unter une -

Os that doch gut! Es drach die Malischen und hob unsern Muth. Da ging's! Nick! rack! herdwer, hinüber! Alles todt geschlagen, alles in's Masser gesprengt. Und die Kerle ersossen, wie sie das Wasser serschmedten; und was wir Hollander maren, gerad hinten drein. Und, die wir beiblebig sind, ward erst wohl im Masser wie den Freschen; und immer die Feinde im Flus zusammengehauen, meggeschossen wie die Enten. Was nun noch durchbrach, schlugen ench auf der Flucht die Bauerweiber mit Hausen und Mistgabeln todt. Muste doch die wälsche Waseslätz gleich das Pfotchen reichen und Friede machen. Und den Frieden seyd ihr: und schuldig, dem großen Egmont könstige.

Alle. Soci bem großen Egmont hach! auch abermal boch!

Beeter. Satte man und ben flatt ber Mar-

Sorft. Richt fo! Bahr bleibt mahr! Ich laffe mir Margareten nicht fchelten. Ann ift's an mix Es lebe unfre andd'ge Krau!

Mile. Sie lebe!

Speft. Wahrlich, treffliche Weiber find an dem Saufe. Die Regentin lebe!

Jetter. Alug ift fie, und maßig in allem was sie that; hielte fie's nur nicht so steif und fest mit ben Pfaffen. Sie ist doch auch mit schuld, daß mir die vierzehn neuen Bischofsmigen im Lande haben. Boja die man sollen Michtmahr, daß man grande

in die guten Stellen einschieben tann, wo sonst Aebte and den Capiteln gewählt wurden? und wir sollen glauben es sep um der Religion willen. Ja es hat sich. An drep Bischofen hatten wir genng: da ging's ehrlich und ordentlich zu. Run muß doch auch jeder thun als ob er nothig wäre; und da sehrt allen Augenblick Berdruß und Kändel. Und je mehr ihr das Ding rüttelt und schützelt, desis trüber wind's. (Sie trinden.)

Soeft. Das war nun bed Ronige Bille; fie fann nichts bavon, noch bazu thun.

Jetter. Da follen wir nun die neuen Pfalmen nicht singen; aber Schelmenlieber, so viel wir wollen. Und warum? Es sepen Keherepen drin, sagen sie, und Sachen, Gott weiß. Ich hab' ihrer boch auch gesungen; es ist jeht mas neues, ich hab' nichts drin gesehen.

Bund. Ich wollte fie fragen! In unfrer Proving fingen wir was wir wollen. Das macht daß Graf Egmont unfer Statthalter ist; ber fragt nach so etwas nicht. — In Gent, Opern, durch gang Flandern fingt sie, wer Belieben hat. (Laut) Es ift ja wohl nichts unschuldiger, als ein geistlich Lied? Nicht wahr, Bater?

Runfum. En wohl! Es ift ja ein Gottesbienft, eine Erbauma.

Jetter. Sie fagen aber, es fep nicht auf bie rechte Art, nicht auf ihre Art; und gefährlich ift's boch immer, da lift man's lieber fepn. Die Inquisitionediener schleichen herum und passen auf; mancherehrliche Mann ist schon ungludlich geworden. Der Gewissenszwang fehlte noch! Daich nicht thun darf was ich mochte, tonnen sie mich doch benten und singen lassen was ich will.

Soeft. Die Inquifition fommt nicht auf. Bir find nicht gemacht, wie die Spanier, unfer Gewiffen thrannifiren zu laffen. Und ber Abel muß auch bei Beiten fuchen ihr die Flugel zu beschneiden.

Jetter. Es ist sehr fatal. Benn's den lieben Leuten einfallt in mein Saus zu sturmen, und ich sit' an meiner Arbeit, und summe just einen Franzosifchen Psalm, und bente nichts babei, weber Sutes noch Boses; ich summe ihn aber weil er mir in der Kehle ist; gleich bin ich ein Reper und werde eingestedt. Oder ich gehe über Land, und bleibe bei einem Hausen Bolts stehen, das einem neuen Prediger zuhört, einem von denen die aus Deutschland gekommen sind; auf der Stelle heiß' ich ein Rebell, und komme in Gefahr meinen Kopf zu verlieren. Habt ihr je Einen predigen hören?

Soeft. Wadre Leute. Neulich hort ich Einen auf dem Felde vor taufend und taufend Menfchen fprechen. Das war einander Getoch', als wenn unfre auf der Kanzel herumtrommeln und die Leute mit lateinischen Broden erwurgen. Der sprach von der Leber weg; sagte, wie sie und bieber hatten bei der Nase herumgeführt, und in der Dummheit erhalten

und mie mir mehr Erleuchtung haben tonnten. -

Jetter. Da mag boch auch was dran fepn. Ich fagt's immer felbft, und grubelte so über die Sache nach. Mir ist's lang im Kopf herumgegangen.

Bupct. Es lauft ihnen auch alles Bolf nach. Soeft. Das glaub' ich, wo man was gubes beren fenn und mas neues.

Jetker. Und mas ift's benn nun? Dan fannja einen jeben predigen laffen nach feiner Weife.

Bupd. Frift, ihr herren! Ueber bem Schniden vergest ihr ben Bein und Oranten.

Jetter. Den nicht zu vergeffen. Das ist ein rechter Ball: wenn: man nur an ihn bentt, meintman gleich man tonne sich hinter ihn versteden, und ber Teufel brachte einen nicht berogr. Soch! Bilbelm von Orgnien, boch!

Mille. Soo! bed!

Gooft. Run, Alter, bring' auch beine Ge-funbheit:

Rupfum. Alte Galbaten! Alle Golbaten! Es lebe ber Rrieg!

Barnet. Bravo, Aiter! Mie Golbaten! Es lebe ber Ariea!

Jetter. Krieg! Rrieg! Wift ihr auch was ihr ruft? Das ce euch leicht vom Munde geht ift wohl naturlich; wie lumpig aber unfer einem babei gu Muthe ift, tann ich nicht fagen. Das gange Jahr had Getrommel zu boren; und nichts zu boren, als wie da ein Haufen gezogen kommt und bort ein andrer, wie sie über einen Hügel kamen und dort bei einer Mühle hielten, wie viel da geblieben sind, wie viel dort, und wie sie sich drängen, und Einer gewinnt, der Andere verliert, ohne daß man fein Rage begreift, wer was gewinnt oder verliert. Bie eine Stadt eingenommen wird, die Burger ermordet werden, und wie's den armen Beibern, den unschuldigen Kindern ergeht. Das ist eine Noth und Angst, man denkt jeden Augenblick: "Da kommen sie! Es geht uns auch so."

Soeft. Drum muß auch ein Burger immer in Baffen geubt fenn.

Jetter. Ja, es ubt sich, wer Frau und Kinder hat. Und doch bor' ich noch lieber von Soldaten, als ich sie sehe.

Bund. Das follt' ich übel nehmen.

Setter. Aufeuchift's nichtgefagt, Landsmann. Wie wir bie fpanifchen Befahungen los maren, bolten mir wieder Athem.

Soeft. Gelt! bie lagen dir am fcwerften auf? Jetter. Berir' Er fich,

Soeft. Die hatten icarfe Einquartierung bei bir.

Better. Salt bein Maul.

Soeft. Sie hatten ihn vertrieben aus der Ruche, dem Reller, der Stube — dem Bette.

(Sie tachen.)

Jetter. Du bist ein Eropf. Bund. Friebe, ihr herren! Muß ber Solbat Friede rufen? — Run da ihr von und nichts boren wollt, nun bringt auch eure Gefundheit aus, eine burgerliche Gefundheit.

Jetter. Dagu find wir bereit! Sicherheit und Rube!

Soeft. Ordnung und Freiheit!

Bund. Brav! bas find auch wir jufrieben!

(Sie flogen an und wiederholen froblich die Borte, doch, das jeder ein anders ausruft, und es eine Art Canon wird. Der Alte borcht und faut endlich auch mit ein.)

Alle. Sicherheit und Rube! Ordnung und Freiheit!

Palaft ber Regentin.

Margarete von Parma (in Sagbeiebern.)

Hoffente. Pagen. Bediente.

Regentin.

Ihr ftellt bas Jagen ab, ich werde beut nicht reiten. Sagt Machiavellen, er foll ju mir tommen.

Der Sebante an diese schredlichen Begebenheiten last mir teine Rube! Nichts tann mich ergoben, nichts mich zerstreuen; immer sind diese Bilber, diese Sorgen vor mir. Run wird der König sagen, dies sey'n die Folgen meiner Sute, meiner Nachsicht; und doch sagt mir mein Sewissen zu haben. Sollte ich Rathichte, das Beste gethan zu haben. Sollte ich

feliter wit bem Gweme bes Seimmes biefe Rlummen anfachen und umbertreiben? Schibuffte fie gu umftellen, fie in fich felbft ju verfcutten. In, mat ich mer felbet fage, was ich wohl weiß, entschuldigt mich vor mir felbft; aber wie wird es mein Bruber aufnehmen? Denn tit es zu ichngmen? Der febermuth ber fremben Lebrer bat fich thalich erhobt: fie · Indben unfer Gelligthum gelieftert, bie fumpfen Sinne des Pobels gerrattet und ben Schwindelgeift unter fie gebannt. Unreine Geifter haben fich unter bie Aufrührer gemischt, und ichreckliche Thaten find geicheben, die zu denten ichauderhaft ift, und die ich nun einzeln nach Sofe zu berichten babe, ichnell und einzeln, damit mir ber allgemeine Ruf nicht guvor tomme, damit ber Ronig nicht benfe man wolle noch mehr verheimlichen. 3ch febe fein Mittel, meder ftrenges, noch gelindes, bem lebel ju feuern. D mas find wir Großen auf'der Boge ber Menfcheit? Wir glauben fie ju beberrichen, amb ffe treibt und auf und nieber, bin und ber.

Madriavell (witt mif).

Regentin. Gind bie Briefe an den Ronig aufgefest?

Madiavell. In einer Stutte werdet ihr fie unterfcreiben tonnen.

Regenitin. Sabt ihriben Bericht ausführlich nenug nemacht?

Machiavell. Ausführlich und umftandlich, wie to ber Ronig liebt. 3ch erzähle, wie guerft gu Gt.

Omer bie bilberfrirmerifche Buth fic zeigt. eine rafende Menge mit Staben, Beilen, Sammern. Leitern, Striden verfeben, von wenig Bewaffneten begleitet, erft Canellen, Rirchen und Riofter anfallen, die Andachtigen verjagen, die verfoloffenen, Offerten aufbrechen, alles umbhren, die Altare niederreißen, die Statuen ber Beiligen gerfchlagen, alle Gemabibe verberben, alled was fie nur Geweihted, Gebenligtes autreffen, genichmettern, gerreifen, gertreten. Rie fich ber Saufe untermege vermehrt, bie Einwohner von Dpern ihnen die Thore eröffnen. Die fie ben Dom.mit unglaublicher Schnelle permis ften, die Bibliothet bed Bifchofe verbrennen. Die eine große Monge Bolfe, von gleichem Unfinn ergriffen. fich über Menin, Comines, Bermich, Lille verbreitet, nirgend Biderffand findet, und wie fast burch gang Rlandern in Ginem Augenbliche die ungeheure Berichmanna fic erHart und ausgeführt ift.

Regentin. Ach, wie ergreift mich auf's Rene der Schmarz bei beiner Wieberholung! Und die Furcht gefellt fich bagu, das flebel werde nur größer und größer werden. Sagt mir eure Bedanten, Machiavell!

Machiavell. Bergeihen eure hoheit, meins Gebanken sehen Grillen so ahnlich; und wenn ihr auch immer mit meinen Diensten zufrieden wart, habtihr doch selten meinem Nath folgen megen. Ihr sagtet oft im Scherze: "Du siehst zu weit, Machiavoll! Du solltest Geschichtscher senn: wer handelt

muß fur's Radite forgen." Und bod, habe ich biefe Gefcichte nicht voraus ergablt? Sab' ich nicht alles voraus gefeben?

Regentiu. Ich febe auch viel voraus, ohne es andern zu tonnen.

Machiavell. Ein Bort für taufend: Ihr unterdrückt die neue Lehre nicht. Last fie gelten, sonbert fie von den Rechtgläubigen, gebt ihnen Kirchen, fast fie in die bürgerliche Ordnung, schränkt sie ein; und so habt ihr die Aufrührer auf einmal jur Ruhe gebracht. Jebe andern Mittel find vergeblich, und ihr verheert das Land.

Regentin. Baft bu vergeffen, mit welchem Abiden mein Bruder felbit die Krage verwarf, ob man die neue Lebre dulben tonne ? Beift du nicht, wie er mir in jedem Briefe bie Erhaltung bes mabren Glaubens auf's eifrigfte empfiehlt? daß er Mube und Einigfeit auf Roften der Religion nicht berge-Rellt miffen mill? Salt er nicht felbft in den Brovingen Spione, die wir nicht tennen, um gu erfahren, mer fich au ber neuen Meinung binüber neigt? Sat er nicht zu unfrer Bermunderung und biefen und jenen genannt, der fich in unfrer Rabe beimlich ber Reberen foulbig machte? Befiehlt er nicht Strenge und Scharfe? und ich foll gelind fenn? ich foll Borfdlage thun, daß er nachfebe, daß er bulbe? Burbe ich nicht alles Bertrauen, allen Glauben bei ibm verlieren?

Dachiavell. 3ch weiß mohl; ber Ronig be-

siehlt, er last euch seine Absichten wissen. Ihr sollt Rube und Friede wieder herstellen, durch ein Mittel, das die Gemuther noch mehr erbittert, das den Rrieg unvermeidlich an allen Enden anblasen wird. Bedenkt was ihr thut. Die größten Kausleute sind angesteckt, der Abel, das Bolt, die Soldaten. Was hilft es auf seinen Gedanken beharren, wenn sich um und alles andert? Möchte doch ein guter Geist Philippen eingeben, daß es einem Könige anstandiger ist, Burger zweperlei Glaubens zu regieren, als sie durch einander aufzureiben.

Regentin. Sold ein Wort nie wieder. Ich weiß wohl, daß Politik selten Treu' und Glauben halten kann, daß sie Offenheit, Gutherzigkeit, Nachgiebigkeit aus unsern herzen ausschließt. In weltslichen Seschäften ist das leider nur zu wahr; sollen wir aber auch mit Gott spielen wie unter einander? Sollen wir gleichgultig gegen unfre bewährte Lehre kepn, für die so piele ihr Leben ausgeopfert haben? Die sollten wir hingeben an hergelaufne, ungewisse, sich selbst widersprechende Neuerungen?

Machiavell. Denft nur befmegen nicht ubler won mir.

Regentin. Ich tenne dich und deine Treue, und weiß, daß einer ein ehrlicher und verftandi= ger Maun fepn kann, wenn er gleich den nachsten besten Beg jum heil seiner Seele verfehlt hat. Es sind noch andere, Machiavell, Manner die ich schäßen und tadeln muß. Machiavell. Wen bezeichnet ihr mir?

Regentin. Ich fann es gestehen, daß mir Egmont heute einen recht innerlichen tiefen Wesbrus erregte.

Machiavell. Durch meldes Betragen?

Regentin. Durch fein gewöhnliches, burch Gleichgultigkeit und Leichtsinn. Icherhielt die forereliche Botschaft, eben als ich von Vielen und ihm besteltet aus der Kircheging. Ich hielt meinen Schmerz nicht an, ich beflägte mich laut und rief, indem ich mich zu ihm wendete: "Seht, was in eurer Proving entsteht! Das duldet ihr, Graf, von dem der König sich alles versprach?"

Machiavell. Und was autwortete er?

Regentin. Me wenn es nichts, ale wenn es eine Nebenfache ware, verfehte er: Maren nur erft bie Niederlander über ihre Verfaffung bezuhigt? Das liebrige murbe sich leicht geben.

Machiavell. Melleicht hat er wahrer, als flug und fromm gesprochen. Wie soll Zutrauen entitehen und bleiben, wenn der Niederländer fieht, daß es inehr um feine Besithhumer als um sein Wohl, um seiner Seele Heil zu thun ist? Haben die neuen Bischöfe mehr Geelen gerettet, als sette Pfründen geschmaus't, und sind es nicht meist Fremde? Noch werden alle Statthalterschaften mit Niederländern beset; lassen sich es die Spanier nicht zu dentlich merken, daß sie größte, unwidersiehtiche Begeerbe nach diesen Stellen empfinden? Mill ein Bok nicht

lieber nach seiner Art von den Seinigen regieret werden, als von Fremben, die erft im Lande fich wieder Besithtumer auf Unsoften Aller zu erwerben suchen, die einen fromden Masstad mitbringen, und unfreundlich und ohne Theilnehmung bereichen?

Regentin. Du ftellft bich auf bie Seite ber Gegner,

Machiavell. Mit dem herzen gewiß nicht; und wollte, ich fonnte mit dem Berftande gang auf der unfrigen fenn.

Regentin. Wenn bu fo willt, fo that' es noth, ich trate ihnen meine Regentschaft ab; benn Egmont und Dranion machten fich große hoffnung, biefen Plat einzunehmen. Damais waren fie Gegenr; jest find fie gegen mich verbunden, find Freunde, ungertrennliche Freunde geworden.

Machiavell. Ein gefährliches Paar.

Regentin. Goll ich aufrichtig reben; ich fürche te Oranien, und ich fürchte für Egmont. Oranien finnt nichts Gutes, seine Gedanken reichen in die Frome, er ift heimilich, scheint alles anzunehmen, widerspricht nie, und in tiefster Enrsucht, mit größter Borsicht thut er was ihm beliebt.

Machiavell. Recht im Gegentheilgeht Egmont einen freien Schritt, ale wenn bie Welt ibm geborte.

Regentin. Er tragt bas haupt fo boch, als wenn ble hand der Dajeftat nicht über ihm fomebte.

Machtavell. Die Augen bes Botts find alle: nach ihm gerichtet, und die Herzen bangen an ihm. Regentin. Nie hat er einen Schein vermieben; als wenn niemand Rechenschaft von ihm zu fordern hatte. Noch tragt er den Namen Egmont. Graf Egmont freut ihn sich nennen zu boren; als wollte er nicht vergeffen, daß feine Borfahren Besiger von Gelbern waren. Warum nennt er sich nicht Prinz von Gaure, wie es ihm zusommt? Warum thut er bas? Will er erloschne Rechte wieder geltend machen?

Machiavell. Ich halte ihn für einen treuen Diener bes Könige.

Regentin. Wenner wollte, wie verdient tonnte er sich um die Regierung machen; anstatt daß er und schon, ohne sich zu nuben, unsäglichen Berdruß gemacht hat. Seine Gesellschaften, Gastmahle und Gelage haben den Abel mehr verbunden und vertrupft, als die gefährlichsen heimlichen Zusammentunfte. Mit seinen Gesundheiten haben die Gaste einen danernden Rausch, einen nie sich verziehenden Schwindel geschöpft. Wie oft seht er durch seine Scherzreden die Gemuther des Bolts in Bewegung, und wie stutte der Pobel über die neuen Livreen, über die thdrichten Abzeichen der Bedienten!

Machiavell. Ich bin überzeugt, es war obne Abficht.

Regentin. Schlimm genug. Wie ich fage: er ichabet und, und nubt fich nicht. Er nimmt bas Ernftliche icherzhaft; und wir, um nicht mußig und nachläflig zu icheinen, muffen bas Scherzhafte ernftlich nehmen. So best eine das andre; und was man abzuwenden sucht das macht sich erst recht. Er ist gefährlicher als ein entschiednes haupt einer Berschworung; und ich mußte mich sehr irren wenn man ihm bei hofe nicht alles gedenkt. Ich kann nicht laugnen es vergeht wenig Zeit, daß er mich nicht empfindlich, sehr empfindlich macht.

Madiavell. Er fceint mir in allem nach feinem Gemiffen zu handeln.

Regentin. Sein Gemiffen hat einen gefälligen Spiegel. Sein Betragen ist oft beleibigend. Er fieht oft aus als wenn er in ber völligen Ueberzeugung lebe er fep herr und wolle es uns nur ans Gefälligkeit nicht fühlen laffen, wolle uns fo gerade nicht zum Lande hinausjagen; es werde fich schon geben.

Machiavell. Ich bitte euch, legt feine Offens heit, fein gludliches Blut, bas alles Bichtige leicht behandelt, nicht zu gefährlich aus. Ihr fcabet nur ihm und euch.

Regentin. Ich lege nichts aus. Ich spreche nur von den unvermeidlichen Folgen, und ich kenne ihn. Sein Niederlandischer Abel und sein golden Bließ vor der Brust stärken sein Bertrauen, seine Ruhnheit. Beibes kann ihn vor einem schnellen, willkurlichen Unmuth des Königs schüpen. Untersuch es genau; an dem ganzen Unglück, das Flandern trifft, ist er doch nur allein schuld. Er hat zuerst den fremden Lehrern nachgesehn, hat's so genau nicht genommen, und vielleicht sich heimlich gefreut daßwir etwad zu schaffen hatten. Las mich nur; was ich auf dem Herzen habe, soll bei dieser Gelegenbeit davon. Und ich will die Pfeile nicht amsonst verschießen; ich weiß wo er empsindlich ist. Er ist auch empsindlich.

"M'achiaveti. Sabt ihr ben Rath gufammen berufen laffen? Kommt Oranien auch?

Regentin. Ich habe nach Antwerpen um ihm geschickt: Ich will ihnen die Laft der Berantwarkung nahe genng zuwälzen; sie sollen sich mit mir dem kebet ernstlich entgegensehen oder sich auch als Rebecklen ertlären. Eile, daß die Briefe fertig wenden und bringe mir sie zur Unterschrift. Dann fende schnell den bewährten Basta nach Madrid; er ist unermüdet und treu; daß mein Bruder zuerst durch ihn die Nachricht erfahre, daß den Ruf ihn nicht übereile. Ich will-ihn selbst noch sprechen eh' er abgeht.

Madiavell. Eure Befebte fotten fcmell und genau befolgt werben.

#### Bürgerhaus.

Clare, Clarens Mutter. Bradens burg.

Clare. Wollt ihr mir nicht bas Gurn halten, Bradenburg? Bradenburg. 36 bitt end, verfcont mich, Clarcen.

Elare. Bas habt ihr wieber? Barum verfagt ihr mir diefen kleinen Liebesbicmft?

Bradenburg. Ihr baunt mich mit bem 3wirn fo fest por euch bin, ich fann euern Augen nicht ausweichen.

Clare. Grillen! fommt und haltet!

Mutter (im Seffel ftridenb).

Singt doch eine! Bradenburg feeundirt fo Hisfig, wie ich hatte ime mer was zu lachen.

Bradenburg. Souft.

Clare. Bir wollen fingen.

Braden burg. Bat ihr wollt.

Clare. Rur bubfch munter und frifch wes! Es ff ein Solbutenlieben, mein Leibftad.

(Sie widelt Garn und fingt mit Bradenburg.)

Die Twominel gerühret! Mad Pfeischen:gespielt! Mein: Libbster gewaffnet Bem Hansen verfecht, Die Bange soch führet. Die Beute regieret. Mie Kopft mir das Herge! Bie walt mir das Blut! O hatt' ich ein Wammslein, Lind Hofen und hut! Ich folgt' ihm jum Thor 'naus Mit muthigem Schritt, Ging' durch die Provingen, Ging' überall mit.
Die Feinde schon weichen, Wir schießen da drein.
Welch Glud sonder Sleichen, Ein Mannsbitt ju seyn!

(Bradenburg hat unter dem Singen Clarchen oft angefeben; sulest bieibt ibm die Stimme floden, die Thranen fommen ibm in die Augen, er läft den Strang fallen und geht an's Fenfter. Elarchen fingt bas Lied allein aus, die Mutter winkt ibr halb unwillig, fie ftebt auf, geht einige Schritte nach ibm bin, kehrt halb unichtlift wieder um, und fest fich).

Mutter. Bas gibt's auf ber Gaffen, Braden: burg? Ich hore marfciren.

Bradenburg. Es ift bie Leibwache ber Re-

Clare. Um diese Stunde? was foll das bedeuten? (Sie fiebt auf und geht an das Emfter zu Bradenburg.) Das ift nicht die tägliche Bache, das sind weit mehr! Fast alle ihre Haufen. D Bradenburg, geht! hort einmal was es gibt? Es muß etwas Besonberes sepn. Geht, guter Bradenburg, thut mir den Gefallen.

Bradenburg. 3ch gehe! 3ch bin gleich wieber ba. (Er reicht ihr abgebend die band; fie gibt ihm bie ibrige.)

Mutter. Du fdidft ibn fcon wieber weg.

Elare. Ich bin neugierig; und auch, verbentt mir's nicht, feine Gegenwart thut mir weh. Ich weiß immer nicht wie ich mich gegen ihn betragen foll. Ich habe Unrecht gegen ihn, und mich nagt's am herzen, daß er es fo lebendig fühlt. — Kann ich's boch nicht anbern!

Mutter. Es ift ein fo treuer Burfche.

Clare. Ich fann's auch nicht lassen, ich muß ihm freundlich begegnen. Meine hand druct sich oft unversehens zu, wenn die seine mich so leise, so liebevoll aufaßt. Ich mache mir Borwurfe daß ich ihn betriege, daß ich in seinem herzen eine vergebliche hoffnung nahre. Ich bin übel dran. Weiß Gott, ich betrieg' ihn nicht. Ich will nicht daß er hoffen soll, und ich kann ihn doch nicht verzweiseln lassen.

Mutter. Das ift nicht gut.

Clare. Ich hatte ihn gern, und will ihm auch noch wohl in der Seele. Ich hatte ihn heirathen können, und glaube ich war nie in ihn verliebt.

Mutter. Gludlich marft bu immer mit ibm gewefen.

Clare. Bare verforgt, und batte ein ruhiges Leben.

Mutter. Und bas ift alles burch beine Schulb verfchergt.

Clare. Ich bin in einer munderlichen Lage. Benn ich fo nachdente wie es gegangen ift, weiß ich's wohl und weiß es nicht. Und bann barf ich

Egmont nurmieber anfehen, wied mir alles fehr begreislich, ja ware mir weit mahr begreiflich. Ach, was ist's ein Mann! Alle Provingen beten ihn an, und ich in feinem Arm follte nicht das glicklichste Geschöpf von der Welt sepu?

Mutter. Die wird's in der Jufunft werden?

Clare. Ach, ich frage nur ob er mich liebt;
und ob er nich liebt, ift bas eine Krage?

Mutter. Man hat:nichts als Gerzensangt mit feinen Ainbern. Wie bas ausgehen wird! Jammer Sorge und Aummer! Es geht-nicht:gut aus! On haft dich unglättlich gemacht! mich unsalütlich gemacht.

Clare Gelasen. Ihr liebet es bach im Anfange. Deutter. Leider war ich zu gut, bin immer an aut.

Elare. Wenn Lymans verbriritt und ich an's Fenfter lief, schaltet ihr mich ba? Tratet ihr nicht selbst am's Fenfter? Wenn er herauf sah, läckete, nickte, mich gräßte; war es euch zuwider? Fandet ihr euch nicht felbst in eurer Lechter geehrt?

Mutter. Made mir noch Bormurfe.

Clave (greiber). Wenn er nun ofter bie Strafe tam, und wir wohl fühlten bag er um meinetwillen ben Beg machte, bemerktet ihr's nicht feibft mit heimlicher Freude? Dieft ihr mich ab, wenn ich binter ben Scheiben ftand und ihn erwartete?

Mutter. Dachte ich best es fo weit tommen weite?

Elare (mit fiedenber Stimme und juridgefeitenen Tiele uen). Und wie er und Abends, in den Mantel einsgehullt, bei der Lampe überrafchte, wer war geschäftig ihn zu empfangen, da ich auf meinem Stuhl wie ansgefettet und staunend figen blieb?

Mutter. Und konnte ich fürchten, daß diese ungläckliche Liebe bas kluge Clarchen so bald hinreis fen murbe? Ich muß es nun tragen, daß meine Lochter —

Clare (mit ausbrechenten Toranen). Mutter! 3hr wollt's nun! 3hr habt eure Freude, mich ju angftigen.

Mutter (weinend). Weine noch gar! mache mich noch elender durch beine Betrubniß. Ift mir's nicht Rummer genug, daß meine einzige Tochter ein ver= worfenes Geschöpf ift?

Elare (auffebend und talt). Bermorfen! Egmonts Geliebte, verworfen? — Welche Fürstin neidete nicht das arme Clarchen um den Plat an seinem Herzen! D Mutter — meine Mutter, so redetet ihr sonst nicht. Liebe Mutter, sept gut! Das Bolt was das denkt, die Nachbarinnen was die murmeln — Diese Stube, dieses kleine Hand ist ein himmel, seit Egmouts Liebe brin wohnt.

Mutter. Man muß ihm hold fenn! bas ift wahr. Er ift immer fo freundlich, frei und offen.

Clare. Es ift feine falfche Aber an ihm. Sebt, Mutter, und er ift doch der große Egmont. Und wenn er zu mir tommt, wie er fo lieb ift, fo gut! wie er mir feinen Stand, feine Tapferleit gerne ver-

bloge! wie er um mich beforgt ift! somme Weinsch, nur Kreund, und Liebster.

Mutter: Kommt et weht heute?

Clare. Subt ihr mich nicht oft an's genfter geben sehn? Sabt ihr nicht bemortt wir ich horder, wenn's an der Wür raufcht? — Ib ich iche weiß diff bei bach tommt; vernnuth' ich ihn dach seben Angenblie, von Morgens an, wenn ich aufficher War' ich nur ein Bube und konnte immer mit gehen, zu Sofe und überall bin! Konnt' ihm die Fahne rüchtragen in der Schmöt!

Mintter. Die warst immer so ein Spolinginsfeld', als ein kleines Kind schon, bald-nachdenklich. Biehst die dich nicht ein wenig bester nach

Elare. Bielleicht, Mutter! wonn ich Langeneite fibbe. — Gestern, bentt, gingen von seinen Lenten vorbei und Tangen Loblieden auf ihn. Wenigstund wur sein Rame in ben Liebern! bas tlebrige tomste ich nicht verstehn. Das Berg sching mir die an den Hale — Ich hatte sie gern zurückgernfen, wenn ich mich nicht geschamt batte.

Mutter, Rimm bich in Act! Bein beftiges Befen verbirbt noch alles; bu veträthst bich offenbar por den Leuten. Wie neulich bei dem Better, wie du ben Holzschnitt und die Beschreibung fandst und mit einem Schref riefst: Graf Egmont! — Ich ward feuerroth.

Clare. Satt' ich nicht ichreien follen? Es war bie Schlacht bei Gravelingen, und ich finbe voen im

Allberden Buchstäben E. und suche unten in der Beschreibung E. Steht da: "Exaf-Egmont, dem dasst Pferdennsten dam:Leibertodk geschossen werd." Mich abentiefic — und herunch mustet ich lachen über dem holggeschnisten Egmont, der so groß war als den Komm vom Gavelingen gleich dabei, und die enga lichen Schiffe und den Seite: — Wenn ich mich menchust evinnere, wie ich nie sons eine Schiche vonr Sinfen Egmont machte, wenn sie von ihm enzählten, und von alsen Grafen und Fürsten — und wie mied jest ist!

Bradiening touni).

Clans. Wie fichtis?

Reack end ung. Man weiß nichts Gemissel. In Flandern foll neuerdings ein Annuelt entstanden fopm; die Wegentim soll befargen, er möchte sich die her nerbreiten. Das Schloß ist flark befeht, die Burger sind: zuhierich an den Thoren, das Woldfemmt. in den Gassen. — Ich will nur schnell zur meinem: alten Baben.

#### (Mis wells er gehene) .

Clare. Sieht man end morgen? Ich will mich ein wenig anziehen. Der Vetter sommt, und ich febe gar zu lieberlich aus. helft mir einen Augen-Bild, Mutter. — Nehmt bas Buch mit, Bradenbury, und bringt mir wieber so eine historie.

Mutter, Lebt mobil.

Mis acten kung sidne Sand widenig. Gure Handt

Clare (ihre band verfagend). Wenn ihr wieder

Bradenburg (allein). 3ch batte mir vorgenom: men gerade wieder fort ju gebn; und da fie es dafür aufnimmt und mich geben lagt, mocht' ich rafend - werben. - Ungludlicher! und bich rabrt beines Baterlandes Gefdic nicht? ber machfenbe Tumuit nicht? - und gleich ift dir Landsmann ober Svanier, und wer regiert und wer Recht bat? - Bar ich boch ein andrer Junge als Soutfnabe! - Benn ba ein Exercitium aufgegeben mar ; "Brutus Rebe fur bie Kreibeit, jur Uebung ber Rebefunft;" ba war boch immer Kris der Erfte, und der Rector fagte: wenn's unr ordentlicher mare, nur nicht alles fo über einanber gestolvert. - Damals focht' es und trieb! -Gest ichlepp' ich mich an ben Augen bes Dabchens fo bin. Rann ich fie boch nicht laffen! Rann fie mid bod nicht lieben! - Ad - Rein - Sie -Sie fann mich nicht gang verworfen baben - -Nicht gang - und balb und nichte! - 3ch bulb' es nicht langer! - - Sollte es mabr fenn, mas mir. ein Freund neulich in's Dbr fagte? baf fie Rachts einen Mann beimlich ju fich eintaft, da fie mich Buchtig immer vor Abend aus dem Saufe treibt. Rein, es ift nicht mabr, es ift eine Luge, eine icanblice verleumderifche Luge! Elarchen ift fo unschuldig als ich ungludlich bin. - Gie bat mich verworfen, bat mich von ihrem Bergen gestoffen - - Und ich foll fo fort leben? 3ch bulb', ich bulb'es nicht. - - Scon

wird mein Baterland von innerm Swifte beftiger bewegt, und ich fterbe unter bem Getummel nur ab! 3d bulb' es nicht! - Wenn die Erompete flingt, ein Souf fallt, mir fahrt's burd Mart und Bein! Ad, es reigt mich nicht! es forbert mich nicht, auch mit einzugreifen, mit gu retten, gu magen. - Elen= ber, fdimpflicher Buftand! Es ift beffer ich end' auf einmal. Reulich fturgt' ich mich in's Baffer, ich fant - aber die geangstete Ratur mar ftarter; ich fühlte bes ich fowimmen tonnte, und rettete mich wider Billen. - - Konnt' ich ber Beiten vergeffen ba fle mich liebte, mich ju lieben ichien! - Barum bat mir's Mart und Bein burchdrungen, das Glud? Warum haben mir diefe Soffnungen allen Genuß des Lebens ausgezehrt, indem fie mir ein Barabies von weitem zeigten? - Und jener erfte Ruß! Jener eingige! - Sier, (die band auf ben Tifc legend) hier maren wir allein - fie war immer gut und freundlich gegen mich gewesen - ba ichien fie fich zu erweichen - fie fab mich an - alle Sinnen gingen mir um, und ich fühlte ihre Lippen auf ben meinigen. — Und und nun? - Stirb Armer! Bas gauderft bu? (Er glest ein Flafchen aus der Tafche.) 3ch will bich nicht nmsfonft aus meines Brubers Doctorfaften geftoblen baben, beilfames Gift! Du follft mir biefes Bangen, diefe Somindel, diefe Lodesschweiße auf einmal verschlingen und lofen.

# Zwepter Aufzug.

### Plack in Brüffel. Jetter und ein Femmermeister (wen manmen)

Bimmermeifter.

Sagt' ich's nicht voraus? Nich vor ucht Eagen auf ber Buift fagt' ich, es murbe fowere Sanbei geben.

Jetter. Ift's denn mahr, baffie bie Rirchen

in Rlandern geplundert haben?

Bimmermeifter. Gang und gur gu Grunde getichtet haben fie Kirchen und Enpellen. Richts als bie vier nachten Bande haben fie fteben luffen. Ruter Lumpengefindel! Und bas macht unfre gute Sache follum. Wir hatten eber, in der Ordnung, und Kandhaft unfere Gerechtfame der Regentin voetragen und brauf halten follen. Reden wir jeht, versammein wir und jeht; so heißt es, wir gefellen und zu den Auswieglern.

Jetter. Ja fo beittt jeber gnerft: was follft bu mit beiner Nafe voran? hangt boch ber Hals gar nah' bamit zusammen.

Bimmermeifter. Mir ift's bange, menn's

einmal: unter bem had zu farmen aufängt, amter bem Bolf bas nichts zu nerlieren hat. Die brauchen bas gum Borwande, worauf wir und and berufen muffen, und bringen bas gand in tinglict.

:Gs eft :atit. baju).

Buten Kag, ihr herren! Bus gibb's Betted ? Ift's mahr, daß die Bilberftimmer gerade hierher ihren Lauf mehmen ?

Bimmermeifter. Sier follen fie nichte aurabren.

So eft. Es trat ein Soldat bei mir ein, Tahat gu taufen; den fragt' ich and. Die Megentin, is swowadre Singe Fran fie bleibt; die finallife fie außer Faffung. Es muß schrach fenn, daßiffe sich fo gestaden hinter ihre Wache verstedt. Die Burg ift scharf befeht. Man meint sogar, fie wolle aus der Stadt flüchten.

3 immermei fer. hinaus foll fienicht! Ihre Gegenwart beschütz und, und wie wollen ihr mehr Sicherheit verschaffen, albihre: Etuhbarte, Und wenn fie und mehr Rechte und Freiheiten aufrecht arbätt; fo wollen wir fie auf den Sanden tragen.

Seifenfieber (mit taju).

Sarftige Sandel! Ueble Sandel Gewird unruhig und geht ichief aus! — Sibet ench, daß ihr fille bleibt, bag man ench nicht auch für Auswiegler halt.

"Goeft. Da tommen bie fieben Beifen aus Grie: Genland.

Seifen fieder. 3ch weiß, da find Biele, Die

Bischofe lastern, die den König nicht schenen. Aber ein trener Unterthan, ein aufrichtiger Katholise! — (Es gesellt fic nach und nach allerlei Bolt zu ihnen und horche.)

Benfen (tritt baju).

Gott gruß euch herren! Bad neues?

Bimmermeifter. Gebt end mit bem nicht ab, bas ift ein ichlechter Rerl.

Jetter. Ift es nicht ber Schreiber bei'm Doctor Biets?

Bimmermeifter. Er hat icon viele herren gehabt. Erft war er Schreiber, und wie ihn ein Patron nach dem andern fortjagte, Schelmftreiche halber, pfuicht er jeht Notaren und Abvocaten in's handwert, und ift ein Branntweinzapf.

(Es tommt mehr Bolt jufammen und ficht truppweife.)

Danfen. Ihr fend auch versammelt, ftedt bie Ropfe gufammen. Es ift immer rebenswerth.

Soeft. 3ch bent' auch.

Banfen. Benn jest einer ober ber andere berg hatte, und einer ober ber andere den Ropf baju; wir tonnten die Spanischen Ketten auf einmal sprengen.

Soeft. herre! Go mußt ihr nicht reben. Bir haben bem Ronig gefcworen.

Banfen. Und ber Ronig und. Mertt bad. Jetter. Das lagt fich boren! Sagt eure Meinung.

Ginige Undere. Sorch, ber verfteht's. Der bat Pfiffe.

Banfen. 3ch batte einen alten Batron, ber

befat Bergamente und Briefe von uralten Stiftungen, Contracten und Gerechtigfeiten; en bielt auf die rarften Bucher. In einem ftanb unfere gange Berfalfung: wie und Nieberlander querft einzelne gurften regierten, alles nach bergebrachten Rechten, Briviles gien und Gewobnbeiten : wie unfre Borfabren alle Chrfurcht für ihren Kurften gehabt, wenn er fie regiert wie er follte; und wie fie fic gleich vorfaben, wenn er aber bie Sonur bauen wollte. Die Staaten waren gleich binterbrein: benn jebe Broving, fo Hein fie war, batte ibre Staaten, ibre Landftande.

Bimmermeifter. Saltet euer Dani! weis man lange! Gin jeber rechtschaffne Burger ift, fo viel er braucht, von ber Berfaffung unterrichtet. Better. Lagt ibn reben; man erfahrt immer etwas mebr.

Soeft. Er bat gang recht.

Mehrere. Erzählt! erzählt! Go mas bort man nicht alle Tage.

Banfen. Go fend ibr Burgereleute! 3br lebt nur fo in den Tag bin; und wie ibr euer Gewerb' von euern Eltern überfommen habt, fo lagt ihr auch bas Regiment über euch fcalten und walten, wie es tonn und mag. 3br fragt nicht nach dem Bertommen, nach ber Siftorie, nach bem Recht eines Regen: ten; und über bas Berfaumnis baben euch die Spanier bas Ret über bie Ohren gezogen.

Soeft. Wer benft ba bran? menn einer nur bas tatlide Brob bat.

Petter, Werfinch! Warum eritbiege Zimer in Boiten auf, umb feat einem fo erman?

Banfen. Ich fag're end jest. Der fidnigin Spanien, der bie Provingen burch gut Glint jufammen befist, barf buch nichtburn fhalten und malen, andere ale bie Eleinen: Fürften, die fie ehmais sins geln befaßen. Degreift ihr bas ?

Better. Erflartie uns.

Bonfen. Es ift fo Alex ale bie Conne. Micht thr micht nach euern Laubrechten gerichtet werben? Wober fame bas ?

Gin Burger. Dabrlich!

Banfen. Spat ber Bruffeler micht ein auber Wecht ale ber Untwerper? ber Antwerper aleieber Genter? Woher fame-benn bas?

Andere Burger. Bei Gott!

Wan fen. Aber, wenn ihr's fo fortlaufen fußt, wird man's ench bald andere weifen. Pfup! Bas Karl ber Kuhne, Friedrich der Krieger, Karl ber Fünfte nicht kommen, das thut nun Philipp durch ein Weib.

Soe ft. Ja, Ja ! Die aften Fürften haben's auch foon probirt.

Banfon. Freitich! — Unfere Worfahren puffsten auf. Wie fie einem Gern gram murben, fingen fle ihm etwa feinen Gohn und Erben weg, hielten ihn bei fich und gaben ihn nur auf bie beften Webingungen heraus. Unfere Bater waren Leute! Die wuften was ihnen nut war! Die wuften etwas gu

faffen und felt gu feben! Meinte Manner! Doffir find aber auch unfere Privilegien fo bentich, unfere Freiheiten fo verfichert.

Geifen fieder. Was fprecht ihr von Freiheiten? Das Bolt. Bon unfern Freiheiten, von unfern Privilegien! Erzählt noch was von unfern Privilegien.

Banfen. Wir Brubanter befonders, obgleich alle Provinzen ihre Bortheile haben, wir find am berriichften verfehen. Ich babe alles gelefen.

Soeft. Sagt an.

Jetter. Laft boren.

Ein Burger, 36 bitt end.

Banfen. Erfilich fteht gefchrieben: Der Berzog von Brabaut foll und ein guter und getreuer herr fepn.

Goeft. Gut! Steht bas fo?

Jetter. Getren? Ift bas mabr?

Banfen. Wie ich ench fage. Er ift und verpflichtet, wie wir ihm. Bweptend: Er foll feine Macht ober eignen Billen an und beweifen, merten laffen, ober gebenfen ju gestatten, auf feineriel Boife.

Jetter. Schon! Schon! nicht beweifen.

Goeft. Dicht merten luffen.

Ein Anderer. Und nicht gebenten zu gefint: ten! Das ift der hauptpunft. Niemanden geftatten, auf feinerlei Beife.

Banfen. Mit ausbrudlichen Worten.

Jetter. Schafft und bas Buch.

Ein Barger. Ja, wir muffen's haben.

Andere. Das Buch! bas Buch!

Ein Anberer. Wir wollen gu ber Regentin geben mit bem Buche.

Ein Anberer. Ihr follt bas Wort fuhren, herr Doctor.

· Seifenfieber. D bie Eropfe!

Unbere. Doch etwas aus bem Buche!

Seifen fieber. 3ch folage ihm bie gabne in ben Sale, wenn er noch ein Bort fagt.

Das Bolt. Bir wollen feben mer ihm etwas thut. Sagt und was von den Privilegien! Saben wir noch mehr Privilegien?

Banfen. Manderlei, und fehr gute, fehr heilfame. Da fieht auch: Der Landsherr foll den geistlichen Stand nicht verbeffern oder mehren, ohne Berwilligung des Abels und der Stande! Mertt das!
Auch den Staat des Landes nicht verändern.

Soeft. 3ft bas fo?

Banfen. Ich will's euch gefdrieben zeigen, von amen brev hundert Jahren ber.

Burger. Und wir leiben bie neuen Bifcofe? Der Abel muß uns iconen, wir fangen Sanbel an!

Andere. Und wir laffen uns von ber Inquifition in's Bodeborn jagen ?

Banfen. Das ift eure Soulb.

Das Bolt. Bir haben noch Egmont! noch Oranien! Die forgen für unfer Beftes.

Banfen. Eure Bruber in Flandern haben bas gute Bert angefangen.

Seifen fieber. Du Sund! (Er ichlägt ton.)

Andere (wiberfegen fic und rufen). Bift bu auch ein Spanier?

Ein Anderer. Bas? ben Chrenmann? Ein Anderer. Den Gelabrten?

(Sie fallen ben Seifenfieder an.)

Bimmermeifter. Um's Simmels willen, rubt!

(Aupere milden lich in gen Steit:)

Bimmermeifter. Burger, mas foll bas?

(Buben pfeifen, werfen mit Steinen, beben bunde an, Burger fiehn und gaffen, Bolt lauft ju, Andere gebn gelaffen auf und ab, Andere treiben allerlet Schaltspoffen, fchreien und jubiliren.)

Andere. Freiheit und Privilegien! Privilegien und Freiheit!

Egmont (witt auf mit Begleitung).

Ruhig! Ruhig, Leute! Bas gibt's? Rube! Bringt fie aus einander!

Bim mer meifter. Gnabiger herr, ihr tommt wie ein Engel bes himmels. Stille! feht ihr nichts? Graf Egmont! Dem Grafen Egmont Revereng!

Egmont. Auch hier? Was fangtihr an? Burger gegen Burger! Salt fogar bie Rabe unfrer toniglichen Regentin biefen Unfinn nicht zurud? Seht and einander, geht an euer Gewerbe. Es ift ein ubled Belichen wenn ihr an Mertiagen fepert. Bas war's?

(Der Tumult fills fich nach, und nach, und alle fiehen um ihn herum.)

Bimmermeifter. Sie folgen fic um ihre Privilegien.

Eg mont. Die sienoch muthwillig gertrummern werden — Und wer sept ihr? Ihr icheint mir rechtliche Leute.

Bimmermeifter. Das ift unfer Beftreben.

Egmont. Eures Beichens?

Simmermeifter. Simmermann und Junftmeifter.

Egmont. Und ihr?

Coeft. Remer.

Egmont. Ihr?

Jetter. Schneiber.

Egmont. Ich erinnere mich, ihr habt mir an den Livreen fur meine Leute gearbeitet. Ener Mame ift Jetter.

Jetter. Gnebe daß ihr euch beffen erimmert.

Egmont. Ich vergeffe niemanden leicht, den ich einmal gesehen und gesprochen habe. — Wood an ench ist Muhezu erhalten, Lente, das thut; ihr sephübel genug angeschrieben. Reigt dem Abnig micht mehr, er hat zulest doch die Gewalt in handen. Ein ordentlicher Burger, der gich ehrlich und steifig nahrt, hat überall so viel Freiheit als er braucht.

Fimmermeißer. Ach mobile das ihrebanunfre

988th 1 Die Lagbiebe; die Soffer, die Fankenzer, mit Euer Gnaden Verlaub, die fiandern aus Langers weile; und scharren aus Hunger nach Privilezien, und lügen den Reugierigen und Leickzläubigen was vot, und um eine Kanne Bier bezahlt zu lviegen, fangen fie Halndel an, die viel tausend Wenschen umgtilklich machen. Das ist ihnen eben recht. Wie halten unter hänfer und Kaften zu gut verwahrt; da nichten sie gern und mit Femerbründen davon treiben.

Egrmunt. Affen Beifband follt ihr finden; es find Mafregeln genommen bem liebel fraftig zu begegnen. Steht fest gegen die fremde Lehre, und glaudenicht durch Aufruhrbefestige man Privilegien. Beibegu Janse; feidet nicht daß fie fich auf den Struften rotten. Arrhanftige Leute toumen viel thum.

(Inbeffen bat fich bee großte Baufe verlaufen.)

Bimmermeister. Danken Guer Ercelleng, danken für die gute Meinung! Alles was an und liegt. (Egwont ab.) Ein guabiger herr! der achte Ries berlander! Gar so nichts Spanisches.

Jetter. Satten wir ibn nur jum Regenten! Man folgt ibm gerne.

Soeft. Das laft ber Konig wohl fepn. Den Plat befest er immer mit ben Geinigen.

Jetter: Saft dader Kleib gesehen? Das wer nach ber noneffen Errs, nach Spanischem Schnitt.

Stumermeiner Ein foiner Jen!

Jetter. Sein hals war' ein rechtes freffen fur einen Scharfrichter.

Soeft. Bift bu toll? was fommt bir ein!

Jetter. Dumm genug, daß einem so etwas einfallt. — Es ift mir nun so. Wenn ich einen schoen nen langen halb sebe, muß ich gleich wider Wiffen benten: ber ift gut topfen. — Die versuchten Erecutionen! man kriegt sie nicht aus dem Sinne. Wenn die Bursche schwimmen, und ich seh' einen nackten Budel; gleich sallen sie mir zu Duzenden ein, die ich habe mit Authen streichen sehen. Begegnet mir ein rechter Wanst, mein' ich, den seh' ich schwa am Pfahl braten. Des Nachts im Traume zwielt mich's an allen Gliedern; man wird eben keine Stunde froh. Jede Lustbarkeit, jeden Spaß hab' ich bald verzessen; die fürchterlichen Gestalten sind mir wie vor die Stirne gebraunt.

#### Egmonts Bobnung.

### Gecretar

(an einem Tifch mit Papieren, er fieht unruhig auf).

Er tommt immer nicht! und ich warte schon zwen Stunden, die Feder in der hand, die Papiere vor mir; und eben heute micht' ich gern so zeitig fort. Es brennt mir unter den Sohlen. Ich kann vor Ungeduld kaum bleiben. "Sep auf die Stunde da," befahl er mir noch, ehe er wegging; nun kommt er nicht.

nicht. Es ift fo viel zu thun, ich werde vor Mitternacht nicht fettig. Freisich fieht er einem auch einmal burth die Finger. Doch hielt ich beffer, wenn er frenge wäre, und ließe einen auch wieder zur deftimmten Zeit. Man könnte sich einrichten. Bon der Regentin ist er nur schon zwen Stunden weg; wer weiß, wen er unterwegs angesuft hat.

Eginent (frite auf).

Wie fieht's aus?

Secretar. Ich bin bereit, und brep Boten matten.

Egmont. Ich bin bir wohl zu fang gebiftben; bu macht ein verbrieflich Gesicht.

Secretar. Guerm Befehl zu gehorchen, wart'.

Egmont. Donna Givira wird bofe auf mich werben, wenn fie bort, buf ich bic abgehalten habe.

Geeretar. Ihr fderit.

Egmont. Rein, nein. Schäme bich nicht. Du getigft einen guten Geschmadt. Sie ift habsch; und es ift wir gang recht bas du auf bem Schloffe eine Freundin haft. Was sagen die Briefe?

Be cre tar. Manderlei, und wenig erfrenlichet.

Eginont. Da ift gut daß wir die Freude 3ti Saufe haben und fie nicht auswärts ber zu erwarten brauchen. Ift viel getommen?

Seeretar. Benug, und brep Boten warten.

Estront. Gag' un !' bad Mothigfte.

Secretar. Es ist alles nothig.

Soethe's Berte. VIII. 98.

Eg mont. Eine nach bem anbern, nur gefdwind. Secretar. Sauptmann Breda fcidt die Relation, was weiter in Gent und der umliegenden Gegend vorgefallen. Der Tumult hat fich meiftene gelegt.

Egmont. Er fcreibt wohl noch von einzelnen Ungezogenheiten und Collubnheiten?

Secretar. Ja! Es tommt noch manches vor. Eg mont. Berfcone mich bamit.

Secretar. Roch fechs find eingezogen worden, bie bei Berwich bas Marienbild umgeriffen haben. Er fragt an, ob er fie auch wie die andern foll hangen laffen?

Egmont. Ich bin bes Sangens mube. Man foll fie durchpeitichen, und fie mogen gehn.

Secretar. Es find zwen Beiber babei; foll er bie auch burchpeitichen?

Egmont. Die mag er vermarnen und laufen laffen.

"Secretar. Brint von Breda's Compagnie will beirathen. Der Sauptmann hofft ihr werdet's ihm abichlagen. Es find so viele Weiber bei dem Saufen, schreibt er, daß, wenn wir ausziehen, es teinem Soldatenmarich, sondern einem Zigeuner-Geschleppe ahnlich sehen wird.

Egmont. Dem mag's noch hingehen! Es iftein iconer junger Rerl; er bat mich noch gar bringenb, eh' ich wegging. Aber nun foll's Reinem mehr geftattet fenn, fo leib mir's thut, ben armen Teu-

feln, die ohnedieß geplagt genug find, ihren besten Spaß zu versagen.

Secretar. Bwen von euern Leuten, Seter und hart, haben einem Mabel, einer Birthetochter, übel mitgespielt. Sie friegten fie allein, und bie Dirne tonnte fich ihrer nicht erwehren.

Egmont. Benn es ein ehrlich Mabchen ift, und fie haben Gewalt gebraucht; fo foll er fie brep Tage hinter einander mit Ruthen ftreichen taffen, und wenn fie etwas besiten, foll er so viel davon einziehen, daß dem Madchen eine Ausstattung gereicht werden fann.

Secretar. Einer von ben fremben Lehrern ift heimlich burch Comines gegangen und entbedt worsben. Er fowort, er fen im Begriff nach Frankreich au geben. Nach bem Befehl foll er enthauptet werden.

Egmont. Sie follen ihn in ber Stille an die Grange bringen, und ihm verfichern, bag er bas 3weptemal nicht fo wegfommt.

Secretar. Ein Brief von euerm Einnehmer. Er fcreibt: es tomme wenig Gelb ein, er tonne auf die Boche die verlangte Summe fcwerlich fciden; derZumult habein alles die größte Confusion gebracht.

Egmont. Das Gelb muß herbei! er mag feben wie er es gufammenbringt.

Secretar. Er fagt: er werde fein Moglichftes thun, und wolle endlich ben Rapmond, der ench fo lange foulbig ift, vertlagen und in Berhaft nehmen laffen. Egmont. Der hat in verfproden gu bezahlen, Se eretär. Das Lettemal fette er fich felbft vienzehn Lage.

Egmont. Go gebe man ihm noch vierzehn Bage; und bann mag er gegen ihn berfahren.

Secretar. Ihr thut wohl. Es ist micht Uns vermagen; es ift bofer Wille. Er macht geniß Ernit, wenn er fieht, ihr spaßt nicht. — Ferner fagt ber Cianahmer: er wolle ben alten Soldaten, ben Witts wen und einigen andern, benen ihr Snabengehalte geht, die Gebühren einen halben Wonnt zurüchalzten; man tonne inbessen Rath schaffen; sie mochten kon einzichten.

Egmunt. Was ift ba einzurichten? Die Lente brauchen des Gelb nothiger als ich. Das foll er bleisben laffen.

Ge eretar. Boher befehlt ihr benn daß er bas Belb nehmen foll?

Eg mont. Darauf mag er benten; fed ift:ibmt ; im worigen Briefe fcon gefagt.

Geeretar. Defmegen tont er bie Burfdlage.

Egmont. Die taugen nicht, er foll fanf mas anders finnen. Er foll Worfchilge thun bie anartmilich find, und vor allem foll eribas Gelb fcaffen.

Secretar. Ich habe ben Brief bed Grafent Dliva wieber hicher gelegt. Bergeiht, bag ich euch baran erinnere. Der alte Gere verbient vor allen andern eine ausführliche Antwort. Ihr wolltet ihm felbft fcreiben. Gewiß, er liebt euch wie ein Balen.

Egmont. Ich tomme nicht bagn. Und unter vielem Verhaften ist mir bas Schreiben bas Werhafte tefte. Du machft meine Hand ja so gut nach, schreibt in meinem Namen. Ich erwarte Oranien. Ich tomme nicht bagu; und wunschte selbst daß ihm auf feine Bedenklichkeiten mas recht Bernhigendes gerfchrieben wurde.

Secretar. Sagt mir ungefahr eure Meinung; ich will die Antwort ichen auffegen und sie euch vorlegen. Geschrieben foll sie werben, bas fie nor Gearicht für eure hand gelten tann.

Egmant. Gib mir den Brief. (Rachem en himeingefeten.) Guter ehrlicher Alter! Marft du inbeiner Jugend auch wohl so bedachtig? Erstiegst du
nie einen Wall? Bliebst du in der Schlacht, wo es,
die Alugheit anräth, hinten? — Der treue sorgeliche! Er will mein Leben und mein Glud, und fühltnicht, daß der schon tode ist, der um seiner Sicherheit willen lebt. — Schreib' ihm, er moge undesorgt;
fepn; ich handle wie ich soll, ich werde mich schon,
mabren: sein Ansehn. bei hose sollsommnen Dankes gemiß senn.

Secretar. Nichts weiter? Dererwartet mehr, Egmont. Bas foll ich mehr fagen? Millft du mehr Morte, machen; fo steht's bei dir. Es brebt sich immer um den Einen Punkt: ich foll leben wie ich nicht leben mag, Daß ich fröhlich bin, die Saschen leicht nehme, rafch, lebe, das ist mein Glus-

und ich vertausch? es nicht gegen die Sicherheit eines Todtengewölbes. Ich habe nun zu der Spanischen Lebensart nicht einen Blutstropfen in meinen Abern; nicht Lust, meine Schritte nach der neuen bedächtigen Hof-Cabenz zu mustern. Leb' ich nur um auf's Leben zu denten? Soll ich den gegenwärtigen Angenblick nicht genießen, damit ich des folgenden gewiß sep? Und diesen wieder mit Sorgen und Grillen verzehren?

Secretar. Ich bitt' ench, herr; fept nicht fo barich und rauh gegen den guten Mann. Ihr fept ja fonst gegen alle freundlich. Sagt mir ein gefällig Bort, das den edeln Freund beruhige. Seht, wie forgfältig er ist, wie leif' er euch berührt.

Egmont. Und boch berührt er immer biese Saite. Er weiß von Alters her, wie verhaßt mir biese Ermahnungen sind; sie machen nur irre, sie belsen nichts. Und wenn ich ein Nachtwandler ware, und auf dem gefährlichen Gipfel eines hauses spazierte, ist es freundschaftlich mich bei'm Namen zu rufen und mich zu warnen, zu weden und zu todeten? Last jeden seines Pfades gehen; er mag sich wahren.

Secretar. Es giemt euch nicht zu forgen, aber wer euch fennt und liebt -

Egmont (in den Brief febend). Da bringt er wieder die alten Mahrchen auf, was wir an einem Abend in leichtem Uebermuth der Gefelligkeit und des Weins getrieben und gesprochen; und was man daraus für Folgen und Beweise durch's gange Konigreich gezogen und geschleppt babe. - Run gut! wir haben Schellentappen, Rarrentutten auf unfeer Diener Wermel ftiden laffen, und haben diefe tolle Bierde nachber in ein Bundel Pfeile verwandelt; ein noch gefährlicher Sombol für Alle, die beuten wollen mo nichte zu beuten ift. Bir baben bie und jene Eborbeit in einem luftigen Augenblick empfangen und geboren; find ichuld, daß eine gange eble Schaar mit Bettelfaden und mit einem felbftgemablten Unna= men bem Ronige feine Pflicht mit fpottenber Demuth in's Gebachtnif rief; find fould - mas ift's nun weiter ? 3ft ein Raftnachtefpiel gleich Sochver= rath? Sind und bie furgen bunten gumpen gu miß= gonnen, die ein Ingendlicher Muth, eine angefrifchte Phantafie um unfere Lebens arme Blobe bangen mag? Benn ihr bas leben gar ju ernfthaft nehmt, was ift benn bran? Wenn und ber Morgen nicht gu neuen Frenden wedt, am Abend und feine Luft ju boffen übrig bleibt; ift's wohl des An = und Auszie= bens werth? Scheint mir bie Sonne beut, um bas au überlegen was gestern mar? und um au rathen, gu verbinden, mas nicht zu errathen, nicht zu ver= binden ift, bas Schidfal eines tommenden Tages? Schente mit biefe Betrachtungen; wir wollen fie Soulern und Soflingen überlaffen. Die mogen fin= nen und ausfinnen, manbeln und ichleichen, gelangen wohin fie tonnen, erfchleichen was fie tonnen. -Rannft bu von allem biefem etwas brauchen, bag beine Epistel fein Bud wirb, fo ift mir's rect.

Dem guten Alten schaint alles viel zu michtig. **Go** drudt ein Freund, der lang' unfre hand gehalten, sie starter noch einmal wenn er sie lassen wist.

Secretar. Bergeiht mir, es wird dem Fufe ganger fomindlig, der einen Mann, mit raffelnder Eile baber fabren fiebt.

Eg mont. Kind! Kind! nicht weiter! Die van unfictbaren Geistern gepeiticht, gehan die Sonnennferde der Zeit mit unfere Schickals leichtem Began durch; und und bleibt nichts als, muthig gefaht, die Pigel festuhalten, und bald rechts bald links vom Steine hier, vom Sturge da, die Rider wegzulanken, Mobin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich dach taum, mader er tam.

Gecreter. herr! herr!

Eg mont. Ich fiebe boch, und tann und muß nochibober freigen; ich fuble mir Soffnung, Muth und Kraft. Noch hab! ich meines Machthums Gie pfel nicht erreicht; und fieb' ich droben eine, fo, wist ich fest, nicht angstlich frehn. Sou ich fallen, so mas ein Donnerschlag, ein Stupmund, ja selbst ein vorzehlter Schritt mich abwärte in die Aice frügen; da lieg' ich mit viel Aufenden. Ich habenie verschmass, mit meinen guten Kriegegesellen um kleinen Geminkt ich bas blutige Lops zu werfen; und sollt! ich knieten, wenn's um den ganzen freien Werth des Lebens geht?

Seeretar. O. hern! Ihr mift nicht was für Borte ihr (wecht! Sott unfalt) euch! Egmont, Nimm beine Papiere zusammen. Dras nien kammt. Fertige aus was am nothissten ift, daß die Boten fortsommen, eh' die Thore geschlossen werden. Das andere hat Beit. Den Brief an den Grasen laß bis morgen; versauma nicht Elviren zu besuchen, und gruße sig von mir. — horche, wie sich die Regentin besindet; sie soll nicht mohl sepn, ob sie's gleich verbirgt.

(Secretar ab.)

Oranien (tommt).

Egmont, Willfommen, Oranien. Ihr fcheint mir nicht gang frei.

Oranien. Mas fagt ihr zu unfrer Unterhals tung, mit ber Regentin ?

Egmont. 3ch fant in ihrer Art und aufguneh: men nichts Außerordentliches. 3ch habe fie icon ofter fo gesehen. Gie ichien mir nicht gang mobl.

Oranien. Merktet ihr nicht daß sie zuruchaltender war? Erft wollte sie unser Betwagen bei dem neuen Ausuhr des Hobels gelaffen billigen; nachben merkte fie an was sich doch auch für ein falsches Licht darauf worfen lasse; wich dann mit dem Gespräche zu ihrem alten gewöhnlichen Discurs, daß men ihre liebenolle gute Art, ihre Freundschaft zu uns Niederländern, nie genug erkannt, zu leicht behandelt habe, daß nichts einen erwänschten Ausgang nehmen walle, daß sie ann Ende wohl mide wenden, der Abnig sich zu andern Mahregeln entschließen muffe, Habt ihr das gehört? Egmont. Nicht alles; ich dachte unterbeffen an was andere, Sie ift ein Beib, guter Oranien, und die mochten immer gern daß sich alles unter ihr sanstes Joch gelassen schmiegte, daß jeder Hercustes die Lowenhaut ablegte, und ihren Aunkelhof vermehrte; daß, weil sie friedlich gesinnt sind, die Gahrung, die ein Bolt ergreift, der Sturm, den machtige Nebenbuller gegen einander erregen, sich durch Gin freundlich Wort beilegen ließe, und die widrigsten Elemente sich zu ihren Fußen in sanster Eintracht vereinigten. Das ist ihr Fall, und da sie es dahinnicht bringen kann, so hat sie keinen Weg als launisch zu werden, sich über Undankbarkeit, Unweisheit zu beklagen, mit schrecklichen Aussichten in die Zukunft zu drohen, und zu drohen — daß sie fortgeben will,

Dranien. Glaubt ihr basmal nicht baß fie

ihre Drohung erfüllt?

Egmont. Rimmermehr! Wie oft habe ich fie fcon reifefertig gefehn! Wo will fie benn hin? hier Statthalterin, Konigin; glaubst du daß fie es untershalten wird am hofe ihres Bruders unbebeutenbe Tage abzuhafpeln? oder nach Italien zu gehn und fich in alten Familienverhaltniffen herumzuschleppen?

Oranien. Man halt fie diefer Entschließung nicht fähig, weil ihr sie habt zaudern, weil ihr sie habt zurucktreten sehn; bennoch liegt's wohl in ihr; neue Umstände treiben sie zu dem lang' verzögerten Entschließ. Wenn sie ginge? und der König schickte einen andern. Eg mont. Nun ber wurde kommen, und wurde eben auch zu thun finden. Mit großen Planen, Projecten und Sedanken wurde er kommen, wie er alles zurecht ruften, unterwerfen und zusammenhalten wolle; uzd wurde heut mit dieser Aleinigkeit, morgen mit einer andern zu thun haben, übermorgen jene Hindernisse finden, einen Monat mit Entwurfen, einen andern mit Berdruß über fehlgeschlagene Unternehmen, ein halb Jahr in Sorgen über eine einz zige Provinz zubringen. Auch ihm wird die Zeit vergehn, der Kopf schwindeln, und die Dinge wie zuvor ihren Gang halten, daß er, statt weite Meere nach einer vorgezogenen Linie zu segeln, Sott danken mag, wenn er sein Schiff in diesem Sturme vom Felsen halt.

Oranien. Wenn man nun aber bem Ronig ju einem Berfuch riethe?

. Egmont. Der mare?

Oranien. Bu feben mas ber Rumpf ohne Saupt anfinge.

Egmont. Bie?

Dranien. Egmont, ich trage viele Jahre her alle unsere Berhaltniffe am herzen, ich stehe immer wie über einem Schachspiele und halte teinen Bug bes Gegners für unbedeutend; und wie mußige Menschen mit der größten Sorgfalt sich um die Gesheimnisse der Natur bekümmern, so halt' ich es für Pflicht, für Beruf eines Fürsten, die Gesinnungen, die Nathschlage aller Varteven zu tennen. Ich habe

Unfache einen Ausbruch zu befärchten. Der König hat lange nach gewissen Grundfahen gehandelt; er sieht, daß er damit nicht andlommt; was ist mahrsschilicher, als daß er es auf einem andern Woge versucht?

Egmont. Ich gland's nicht. Benn man alt wird und hat so viel versucht, und es will in der Belt nie jur Ordnung fommen, muß man es endlich wohl genug haben.

Dranien. Gine hat er noch nicht verfucht. Egmont. Run?

Orunien. Das Bolf ju fconen und die Fürften zu verderben.

Egmont. Bie Biele haben bas foon lange gefürchtet! Es ift feine Sorge,

Oranien. Sonft war's Sorge; nach und nach ift mir's Bermuthung, julest Gewisheit geworden.

Egmont. Und hat ber Ronig treuere Diener

Dranien. Wir bienen ihm auf unfere Art; und unter einander tonnen wir gesteben, bast wir des Konigs Rechte und die unfrigen wohl abzuwägen wiffen.

Egmont. Berthut's nicht? Bir find ihm unterthan und gewärtig, in bem was ihm gufommt.

Qranien. Wenn er fich nun aber mehr gufchriebe, und Treulofigfeit neunte was wir beifen auf unfeg Rechte balten?

Egmont. Bir werben und vertheibigen fonnen.

Er wufe bie Mitter bes Bliefes gufammen, wir mol-Ion und richten laffen.

Oranien. Und was ware ein Utheil vor ber Unterfuchung? eine Strafe vor bem Urtheil?

Eg mont. Eine Ungerechtigfeit, ber fich Philipp nie foulbig machen wirb; und eine Thorpeit, bie ich ihm und feinen Rathen nicht gutraue.

Oranien. Und wenn fie nun ungerecht unb thoricht maren?

Egmont. Rein, Dranien, es ist nicht möglich. Wer follte wagen hand an und zu legen? — Und gefangen zu nehmen war' ein verlornes und frucht lesses Autones und frucht lesses Autones und frucht lesses Autones und frucht lesses Autones und ber Weinte nier der Aprannen so hoch aufzusteden. Der Weinte ein ungeheures Feuer zufammentreiben. Und wo- hinaus wollten sie? Nichten und verbammen kund nicht der König allein; und wollten sie weichelmerdeberisch an unser Leben? — Sie bennen nicht wollen. Einschrecklicher Bund wurde in einem Augendlich das Bolt vereinigen. Has und ewige Avennung vom Spantition Namen: wiede sie gewaltsam ertseren.

Dun ten. Die flamme withete dann über uns ferm Grabe, und bas Bint unfrer feinde fieffe gum leeven Suhnopfer. Laft und benten, Egmont.

Egmont. Bie follten fie aber ?

Dranien. Afba ift unterwegs.

Egmont. Ich glaub's nicht.

Ormien. Ich weiß es.

Egmont. Die Regentin wollte nichts wiffen, Oranien. Um befto mehr bin ich überzeugt. Die Regentin wird ihm Plat machen. Seinen Mordfinn tenn' ich, und ein heer bringt er mit.

Egmont. Auf's neue die Provingen gu belaftisgen? Das Bolf wirb bochft fdwierig merben.

Dranien. Man wird fich ber Saupter ver-

Egmont. Rein! Rein!

Oranien. Laf und geben, jeber in feine Proving. Dort wollen wir und verftarten; mit offener Gewalt fangt er nicht an.

Egmont. Muffen wir ihn nicht begrußen, wenn er fommt?

Dranien. Bir gogern.

Egmont. Und wenn er und im Ramen bee Sonige bei feiner Antunft forbert?

Oranien. Suchen wir Ausflüchte.

Egmont. Und wenn er bringt?

Oranien. Enticuldigen wir uns.

Egmont. Und wenn er brauf besteht?

Oranien. Rommen mir um fo meniger.

Egmont. Und der Arieg ift erklart, und wir find die Rebellen. Oranien, laß dich nicht durch Alugheit verführen; ich weiß, daß Furcht dich nicht weichen macht. Bedenke ben Schritt.

Oranien. 3ch hab' ihn bedacht.

Eg mont. Bedente, wenn du bich irrft, woran bu fould bift; an dem verderblichften Kriege, ber je

ein Land verwuftet bat. Dein Beigern ift bas Signal, das die Provingen mit Ginmal gu den Baffen ruft, bas jebe Graufamfeit rechtfertigt, woau Spanien von jeher nur gern ben Bormand gehafcht hat. Bas mir lange muhfelig geftillt haben, wirft bu mit Ginem. Binte jur foredlichften Berwirrung auf-Dent' an bie Stabte, bie Ebeln, bas Bolt, an die Sandlung, ben Felbbau, die Gewerbe! und bente die Bermuftung, den Mord! - Rubig-fieht ber Goldat mobl im Relde feinen Cameraben neben Ach binfallen; aber den Alug berunter werden bir Die Leichen ber Burger, ber Kinder, ber Jungfrauen entgegen fdwimmen, bag bu mit Entfegen baftebft, und nicht mehr weißt weffen Sache bu vertheidigft, da die ju Grunde geben, für deren Freiheit bu die Baffen ergreifft. Und wie mirb bir's fenn menn Du dir ftill fagen mußt : Rur meine Sicherheit ergriff id fie.

Oranien. Wir find nicht einzelne Menfchen, Egmont. Biemt es fich und für Taufende hingugeben, fo ziemt es fich auch und für Taufende zu foonen.

Egmont. Ber fich fcont muß fich felbft ber: bachtig werben.

Oranien. Werfich fennt, tann ficher vor- und rudmarte geben.

Egmont. Das Uebel das du fürchteft, wirb gewiß burch beine Chat.

Dranien. Es ift ling und Ifthn bem unvermeiblichen Uebel entgegenzugeben.

Egmont. Bei fo großer Befahr tommt bie leichtefte Soffnung in Anfchlag.

Dran ten. Bir haben nicht für ben feifeften fruftritt Blab mehr; ber Abgrund liegt vor und.

Egmont. Ift bee Ronige Gimft ein fo fchangter Grunt?

Dranien. So fomal nicht, aber follipfrig.

Egmont. Bei Gott! man thut ihm Unrecht. Ich mag nicht feiben baß man unwurdig von ihm bentt! Er ift Karls Gohn und Leiner Riebrigteit fabig.

Dranien. Die Minige thun nichts Riebriges. Eg mont. Mon follte ibn femmen leenen.

Drant en. Eben blefe Kenntniffrath und eine Befährliche Probe nicht abzumarten.

Egmont. Reine Probe ift gefahrlich gu bet man Wuth hat.

Dranien. Du wirft aufgebracht, Egmont.

Egmont. 3ch muß mit meinen Mugen feben.

Oranien. O fah'ft bu dießmal nur mit den meinigen! Freund, weil du fie offen haft, glaubst du du fiehst. Ich gehe! Warte du Alba's Unfunft ab, und Gott sev bei dir! Vielleicht rettet dich mein Beigern. Vielleicht daß der' Drache nichts zu fangen glaubt, wenn er und nicht beide auf Einmal verfebtingt. Bielleicht zogert er, nm seinen Anschlag sicherer auszuführen; und vielleicht flebest in indes die Sache in ihrer mahren Gestalt. Aber bann schnell! schre! rette bich! — Leb' wohl! — Laß beiner Ausmerksamkeit nichts entgehen: wie viel Mannschaft er mitbringt, wie er bie Stadt beseht, was fur Macht die Regentin behalt, wie beine Freunde gefaßt sind. Gib mir Nachricht — — Egmont. —

Egmont. Bas willft bu?

ı

Ħ

自住

et (di Mi Oranien (ibn bet ber Sand faffend). Laf bich übers reben! Geb mit!

Egmont. Wie? Thranen, Draufen?

Dranien. Ginen Berlornen gu beweinen ift auch mannlich.

Egmont. Du mahnft mich verloren?

Oranien. Du bift's. Bedente! Dir bleibt nur eine furge Frift. Leb' mobl! (Ab.)

Egmont (auein). Daß anderer Menschen Gedansten solchen Einstuß auf uns haben! Mir war' es nie eingetommen; und dieser Mann trägt seine Sorglichsteit in mich herüber. — Beg! — Das ist ein frember Tropfen in meinem Blute. Gute Natur, wirf ihn wieder heraus! Und von meiner Stirne die sinenenden Runzeln wegzubaben, gibt es ja wohl noch ein freundlich Mittel.

# Oritter Aufzug.

Pataft ber Regentin.

Margarete von Parma.

Ich hatte mir's vermuthen follen. Sa! Wenn man in Mahe und Arbeitvor fich hinlebt, benkt man immer man thue das möglichke; und der von weitem zufieht und bestehlt, glaubt er verlange nur das mögliche. — O die Könige! — Ich hatte nicht geglaubt daß es mich so verdrießen könnte. Es ist so saigt wie herrschen! Und abzudanten? — Ich weiß nicht wie mein Bater es konnte; aber ich will es auch.

Madiavell (erideint im Grunde).

Regentin. Exetet naber, Machiavell. 36 bente bier über den Brief meines Brubers.

Machiavell. Ich barf wissen was er enthalt? Regentin. So viel zärtliche Ausmerksamkeit für mich, als Sorgsalt für seine Staaten. Er rühmt die Standhaftigkeit, den Fleiß und die Treue, womit ich bisber für die Nechte seiner Majestät in diefen Landen gewacht habe. Er bedauert mich, daß mir das undändige Bolf so wiel zu ichaffen mache. Er ist von der Liefe meiner Einsichten sonnklommen überzeugt, mit der Magheit meines Betragens so außerordentlich zufrieden, daß ich fast sagen muß, der Brief ist für einen Konig zu fchnigeschrieden, für einen Bruder gewiß.

Machiavell. Es ift nicht das Erftemal baf ereent feine gerechte Buftlebenheit bezeigt.

Regentin. Aber das Erstemal daß es redneris

Madiavell. Ich verfteh' euch nicht.

Wegentin. Ihr werdet. — Denn er meint, nach diesem Eingange: ohne Mannschaft, ohne eine kleine Armee werde ich immer hier eine üble Figur spielen! Wir hatten, fagt er, unrecht gethan, auf die Alagen der Einwohner unfre Soldaten aus den Provinzen zu ziehen. Eine Besahung, meint er, die dem Bürger auf dem Naden laftet, verdiete ihm durch ihre Schweve große Sprange zu-machen.

Machiavell. Ed wurde bie Gemuther auferftaufbringen.

Regentin. Der Adnig meintaber, hörst du? — Er meint, daß ein tüchtiger General, so einer, ber gar teine Raison annimmt, gar bald mit Bolt und Abel, Bürgern und Bauern fertig werben tonne; — und fichiet beswegen metreinem ftarten heere — ben herzog von Arba.

Madiavett. Alla?

Regentin. Du wunderft bich?

Machiavell. 3hr fagt; er fchidt. Er fragt wohl ob er fchiden foll?

Regentin. Der Ronig fragt nicht; er fchidt. Rachiavell. So werdet ihr einen erfahrnen

Arieger in euren Diensten haben. Regentin. In meinen Diensten? Rebe grab'

heraus, Machiavell.

Madiavell. Ich mocht' end nicht vorgreifen. Regentin. Und ich mochte mich verftellen! Es ift mir empfindlich, febr empfindlich. Ich wollte lieber mein Bruber fagte wie er's bentt, als bag er formliche Epifteln unterschreibt, die ein Staatsfecretar auffest.

Machtavell. Sollte man nicht einsehen? -

Regentin. Und ich tenne fie inwendig und auswendig. Sie mochten's gern gefaubert und getehrt haben: und weil fie felbst nicht zugreifen, so findet ein jeder Bertrauen, der mit dem Befen in der hand tommt. O mir ift's, als wenn ich den Konig und fein Conseil auf dieser Lapete gewirkt sabe.

Machiavell. Go lebhaft?

Regentin. Es fehlt fein Bug. Es find gute Menschen brunter. Der ehrliche Nodrich, ber so erfahren und maßig ift, nicht zu hoch will, nud boch nichts fallen laßt, der gerade Alonzo, der fleißige Freneda, der feste Las Bargas, und noch einige die mitgeben, wenn diegute Partey machtig wird. Da

fist aber der hohlaugige Coledaner mit der ehrnen Stirne und dem tiefen Feuerblick, murmelt zwischen ben Jahnen von Weibergute, unzeitigem Nachgeben, und daß Frauen wohl von zugerittenen Pferden sich tragen lassen, selbst aber schlechte Stallmeister sind, und solche Spase, die ich ehemals von den politischen herren habe mit durchhören mussen.

Machiavell. 3hr habt ju bem Gemahlbe efenen guten Karbentopf gemahlt.

Regentin. Geftebt nur, Machiavell; In meiner gangen Schattirung, aus ber ich allenfalls mablen tonnte, ift tein Con fo gelbbraun, gallenfcmars, wie Alba's Gefichtefarbe, und als die Farbe, aus ber er mablt. Jeber ift bei ihm gleich ein Gottes: lafterer, ein Majeftatofcander: benn aus diefem Capitel fann man fie alle fogleich rabern, pfahlen, viertheilen und verbrennen. - Das Gute, mas ich bier gethan babe, fieht gewiß in ber Ferne wie nichte aus, eben weil's gut ift. - Da bangt er fich an jeben Muthwillen, der vorbeiift, erinnert an jede Unrube, bie geftillt ift; und es wird bem Ronige vor ben Augen fo voll Menteren, Aufruhr und Tollfühnbeit, daß er fich vorftellt fie fragen fich bier einander auf, wenn eine fluchtig vorübergebende Ungezogenbeit eines roben Bolts bei uns lange vergeffen ift. faßt er einen recht berglichen Saß auf bie armen Leute; fie tommen ibm abideulid, ja wie Thiere und Ungehener vor; er fieht fich nach Feuer und Schwert um, und mabnt fo bandige man Menfchen.

Machigane II. Ihr fcheint minigu heftig, ihr inchme bie Suche zu hach. Bleibt ihn nicht Regentin?

Rogentin. Des fennitis. Annetdeine Infauction bringen. — Ich bindu Bedatageschäften alt igenug geworden; mm zu wissen, wie man, einen verdrängt, ohne ihm seine Bestallung; zu nehmen. — Arft mird er eine Justruction bringen, die wird undestimmt und schief sen; er wird um sich greifen, denn er hat die Gewalt; und wenn ich mich bestage, wird en eine geheime Instruction vorschingen; wenn ich sie seinen geheime Instruction vorschingen; wenn ich sen bestehe; wird er mir ein hapten zeigeword ganzwad andere enthält; und wenn ich mich daniche beruhige, gar nicht mehr thun als wenn ich reisete. — Indes wied, er, was ich sirchte, gethan, nudewad ich winfine, weit abmirtet gelenkt seben.

Machia vell. Shewollt ich tonnt euch wieder-

Me gentin: Was ich mit unfiglichen Sebuld iberuhigte, wird er burch Sarte und Granfamleiten wirder aufheben; ich werde von meinen Augen wein Wert verloven sehen, und ibendies und feine Schuld au tragen baben.

Madtabell. Erwarten's Cure Sebeit.

Megentin. Saviel Gewalthabildiaber mich, mm filleign fenn. Laf ihn: tommen; ich verbe ihm imit der beften Art Plat machen, eht ar mich verschangt.

Machiavell. Sorafch biefenwichtigen Schritt? Regentin. Schwerer ale du bentft. Wergu berrschen gewohnt ift, wer's hergebracht hat, daß ieben Lag das Schickal von Laufenben in seiner Hand liegt, steigt vom Throne wie in's Grab. Aber bester so, als einem Gespenste gleich unter ben Lebenben bleiben, und mit hohlem Ansen einen Plat behaupten wollen, den ihm ein anderer abgeerbt hat, und nam besitt und genießt.

## . Clarichen's Bobnung.

Clarden. Mutter.

Mutter. Seine Liebe wie Bradenburge hat' ich nie gefehen, ich glaubte, fie fep nur in helbengefcichten.

Elermen igeht in ber Einbe auf und ab, ein Bied gmiffen bei Einpen fummenb).

Statlich allein

Bit' Die Geefe bie Hebt:

Mutter. Er vermuthet beinen Umgang mit Egmont; und ich glaube, wenn bu ihm ein wenig freundlich thateft, wennbu wollteft, erheitathete bich noch.

Glanden (fingt).

Freudvoll Und leibwoll, Gebankenvoll fepn; Langen
Und bangen
In schwebenber Pein; himmelhoch jauchzenb
Zum Tode betrübt;
Grücklich allein
Alt bie Seele, bie flebt.

Mutter. Lag das Sevopopeno.

Clarden. Scheltet mir's nicht; es ift ein trafttig Lieb. Sab' ich boch icon manchmal ein großes Rind damit folafen gewiegt.

Mutter. Du haft boch nichts im Ropfe als beine Liebe. Bergabeft du nur nicht alles über bas Eine. Den Bradenburg folltest du in Ehren halten, fag'ich bir. Er fann bich boch einmalgludlich machen.

Clarden. Er?

Mutter. D ja! es fommt eine Beit! - Ihr Rinder feht nichts voraus, und überhorcht unfre Erfahrungen. Die Jugend und die schone Liebe, alles hat sein Ende; und es tommt eine Beit, wo man Gott dankt wenn man irgendwo unterfriechen tann.

Elarchen ichaubert, ichweigt und fahrt auf). Mutter, laft die Zeit fommen wie den Cod. Dran vorgubenfen ift ichrechaft! — Und wenn er fommt!
Benn wir muffen — dann — wollen wir und gebarben wie wir fonnen — Egmont, ich dich entbehren! —
(In Tbranen.) Rein, es ift nicht möglich, nicht möglich.

Egmont (in einem Reitermantel, ben but in's Beficht gebrudt). Clarchen !

Elarden (thut einen Schrei, fabrt jurad). Egmont! (Sie eilt auf ibn ju.) Egmont! (Sie umarmb ibn und rubt an ibm.) Obu guter, lieber, fuger! Kommft du? bift du da!

Egmont. Guten Abend, Mutter!

Mutter. Sott gruß' euch, ebler herr! Meine Aleine ift fast vergangen baß ihr fo lang' ausbleibt; fie hat wieder ben gangen Tag von euch geredet und gesungen.

Egmont. Ihr gebt mir boch ein Nachteffen? Mutter. Bu viel Gnade. Benn wir nur et= was batten.

Clarchen. Freilich! Sept nur ruhig, Mutter; ich habe icon alles brauf eingerichtet, ich habe etwas zubereitet. Berrathet mich nicht, Mutter.

Mutter. Somal genug.

Clarchen. Bartet nur! Und bann bent' ich: wenn er bei mir ift hab' ich gar teinen hunger; ba follte er auch teinen großen Appetit haben wenn ich bei ibm bin.

Egmont. Meinft bu?

Clarchen (finmpft mit bem Fuße und tehrt fich ums willig um).

Egmont. Bie ift bir?

Clarden. Biefend ihr heute fo talt! Ihr habt mir noch teinen Auß angeboten. Barum habt ihr bie Arme in den Mantel gewicket wie ein Bochenfind? Ziemtfeinem Soldaten noch Liebhaber die Arme eingewickelt zu haben. Egmont. Ju Zeiten, Lieben; zu Beiben. Wenn ber Goldat auf ber Lauer fleht und bem Feinde etmad abiffen michte, da nimmt er fich zusammen, fast sich selbst in seine Arme und kaut seinen Ansichlag reif. Und ein Liebhaber —

Mutter. Bollt ihr end nicht feten? es end nicht begnem machen? Ich muß in die Lüche: Eldrchen benit an nichts wenn ihr da fepb. Ihr mußt fürlieb nehmen.

Egment. Guer guter Bille ift bie befte Burge.

Clarden. Und mas mare benn meine Liebe? Camont. So viel bu wifft.

Eldrichen. Vergleicht sie, wenn ihr bas Herz babt.

Eg mont. Buvorberft alfo. Er wirft ben Mantel ad und fret in:einem practitigen Aleibe ba.)

Clarden. Die!

Gymwat. Mun bab' ich bie Arme frei. Er bern fie.

Clarden. Laft! Ihr verberbrend, (Gletritt jurid.) Bie prachtig! Da barf ich euch nicht anruhren.

Egmont. Bift bu gufrieben? Ich verfprach bir einmal Spanifch gu tommen.

Clarchen. Ich bateuchzeither nicht mehrbrum; ich duchte ihr wolltet nicht — Alch und das goldene Mies!

Enmont. Da fiehft bu's nun.

Clarden. Das bat bir ber Reifer umgehängt?

Eg mont. In mein Ainbil unb Rettenub Beischen geben bem: ber fin trägt bie: ebelften Freiheiten. Ich ertenne auf Erben teinen Nichter über meine Sendungen: als ben Grofmeifter bes Orbens, mit bem versammelten Capitel ber Nitter.

Clarchen. D bu divfteft die gange Belt: über bich richten laffen. — Der Commet ist gar gu berrelich, und die Pagement-Arbeit! und das Geftidte!

— Man weiß nicht ma man anfangen foll.

Egmont. Sieh bich nur fatt.

Clarchen. Und das goldne Bließ! Ihr erzähletet mir die Geschichte und fagtet: es sevein Beichen alles Großen und Auftbaren, was man mit Muh' und Fleiß verdient und erwirdt. Es ist sehr toste bar — ich kann's deiner Liebe vergleichen. — Ich trage sie eben so am Herzen — und hernach —

Egmont. Bas willft bu fagen ?

Clarden. Bernach vergleicht fich's auch wirder nicht.

Egmont. Die fo?

Elarchen. Ich ihabriffe nicht mit With unb Glote erworben, nicht: verbient.

Somment. In ber Liebe ift es anders. Burverbienstrffer weite bur bich nicht barum bewiebst — und biedente erhabten fin auch meist allein die nicht barund, jagen.

Clarcen, Suftibu bas von bir abgenommen? Haft bu biefe fielge Ammertung über bich felbst gemacht? dur ben alles Ball tiebt? Egmont. Satt' ich nur etwas für fie gethan! tonnt' ich etwas für fie thun! Es ift ihr guter Bille mich ju lieben.

Clarden. Du warft gewiß hente bei ber Me

gentin.

Egmont. 3ch mar bei ihr.

· Clarden. Bift bu gut mit ihr?

Egmont. Es fieht einmal fo aus. Bir find einander freundlich und bienftlich.

Clarden. Und im Bergen?

Eg mont. Bill ich ihr wohl. Jedes hat feine eignen Absichten. Das thut nichts zur Cache. Gie ift eine treffliche Frau, tennt ihre Leute, und fahe tief genug wenn sie auch nicht argwöhnisch ware. Ich mache ihr viel zu schaffen, weil sie hinter meinem Betragen immer Geheimnisse sucht, und ich feine habe.

Clarden. Co gar feine?

Eg mont. Eh nun! einen fleinen hinterhalt. Jeber Bein feht Beinftein in den gaffern an mit der Zeit. Oranien ift doch noch eine beffere Untershaltung für fie und eine immer neue Aufgabe. Er hat fich in den Credit gefeht, daß er immer etwas Gebeimes vorhabe: und nun fieht fie immer nach feiner Stirne, was er wohl benten, auf seine Schritte, wohin er sie wohl richten mochte.

Clarden. Berftellt fie fich? Egmont. Regentin, und bu fragft ? Clarden. Bergeibt, ich wollte fragen: ift fie falich?

Egmont. Nicht mehr und nicht weniger, als jeder ber feine Absichten erreichen will.

Clarchen. Ich tonnte mich in die Welt nicht finden. Sie hat aber auch einen mannlichen Geift, fie ift ein ander Weib als wir Natherinnen und Rochinnen. Sie ist groß, herzhaft, entschloffen.

Egmont. Ja, wenn's nicht gar ju bunt geht. Diegmal ift fie boch ein wenig aus der Faffung.

Clarden. Bie fo?

Egmont. Sie hat and ein Bartden auf der Oberlippe, und mandmal einen Anfall von Podagra. Gine rechte Amazone!

Clarden. Gine mojestatifche Frau! Ich fchente mich vor fie gu treten.

Egmont. Du bift doch fonft nicht zaghaft - Es ware auch nicht gurcht, nur jungfrauliche Scham.

Clarcen (ichlagt tie Augen nieter, nimmt feine Sand und lebnt fic an ibn).

Egmont. 3ch verftche bich! liebes Mabchen! bu darfit bie Augen aufschlagen. (Er tast ihre Augen.)

Clarchen. Lag mich ichweigen! Lag mich bich halten. Lag mich bir in die Augen feben; alles brin finden, Eroft und hoffnung und Freude und Rummer. (Sie umarme ibn, und fieht ibn an.) Sag' mir ! Sage! ich begreife nicht! bift du Egmont? der Graf Egmont? ber große Egmont, der so viel Aufsehn

macht, von bem in ben Beftungen fteht, an bem bie Provingen bangen?

Egmont. Rein, Chirchen, bas bin ich nicht. Clarden. Bie?

Egwont. Siehft bu, Clatden! - Lag mich fifti! - (Er fest fic, fie fritet wor ihn auf einen Schenet) lege tore Mome auf feinen School und fieht ifin an). Nener Egmont ift ein verbrieflicher, fleifer, falter Egmont, ber an fic balten, bald biefes bald jenes Geficht machen muß; geplagt, verlannt, verwideltift, wenn ihn die Lente für froh und frohlich halten; geliebt von einem Balte, bas nicht weiß mas es will; geehrt und in die Sobe getragen von einer Menge, mit der nichts anzufangen ift; umgeben von Kreunben, denen er fich nicht überlaffen darf; beobachtet von Menfchen, die ihm auf alle Beife beitommen mochten; arbeitend und fich bemuhend, oft obne 3wed, meift ohne Lohn - D lag mich fcweigen wie es dem ergeht, wie es dem jn Muthe ift. Aber diefer, Clarchen, ber ift rubig, offen, gluttlich, geliebt und gefannt von dem beften herzen, bas auch er gang fennt und mit voller Liebe und Butrauen an das feine druckt. (Er umarmt fie.) Das ift bein Egmont!

Elarchen. So lag mich fterben! Die Belt hat leine Kreuben auf blefe!

## Bierter Aufzug.

#### Sitra fe

Jetter. Bimmermeifter.

Jetter. Se! Pft! Se, Nachbar, ein Bort! Bimmermeifter. Sehbeines Pfabe, und fen rubig.

Jetter. Rur ein Bort. Nichts Reued? Zimmermeister. Nichts, als bag und von Neuem au reben verboten ift.

Retter. Bie!

Bimmermeifter. Eretet hier an's haus an. Sutet ench! Der herzog von Alba hat gleich bei feiner Aufunft einen Befehl ausgeben laffen, dadurch zwep oder brep, die auf der Straße zusammen sprechen, des hochverraths ohne Untersuchung schuldig erklärt find.

Jetter. Dimeh!

Bimmermeift er. Beiewiger Grfangenfchaft ift werbeten von Staatsfachen ju reben.

Jetter. Dunfre Freiheit.

Bimmermeifter. Und bei Tobesftrafe foll niemand bie Sandlungen ber Regierung migbilligen.

Jetter. D unfre Ropfe!

Bimmer meifter. Und mit großem Berfpreden werden Bater, Mutter, Rinder, Berwandte, Freunde, Dienstdoten eingeladen, was in dem Innersten des Saufes vorgeht, bei dem besonders niebergeseten Gerichte zu offenbaren.

Jetter. Gebn wir nach Saufe.

Bimmermeifter. Und ben Folgsamen ift veriprochen daß fie weber an Leibe, noch Bermogen einige Rrantung erdulben follen.

Jetter. Wie gnabig! War mir's boch gleich weh' wie der Herzog in die Stadt tam. Seit der Beit ist mir's als ware der himmel mit einem schwarzen Flor überzogen, und hinge so tief herunter daß man sich buden muffe um nicht dran zu stoßen.

Bimmermeifter. Und wie haben dir feine Soldaten gefallen? Gelt! bas ift eine andre Art von Arebfen ale wir fie fonft gewohnt waren.

Jetter. Pfui! es ichnurt einem bas herz ein, wenn man fo einen haufen die Saffen binab marichiren fieht. Kerzengerad mit unverwandtem Blick, Ein Eritt fo viel ihrer find. Und wenn fie auf der Schildwache stehen und du gehft an einem vorbei, ift als wenn er dich burch und durch sehen wollte, und fieht so steif und murrisch aus, daß du auf allen Eden einen Buchtmeister zu sehen glaubst. Sie thun mir

mir gar nicht mabl. Unfre Miligner bachnoch ein luftig Wolf; fie nahmen fich was beraus, ftanden mit ausgrgratischen Beinen ba, hatten ben hut über'm Ohr, lebten und liefen leben; biefe Kerle aber find mie Maschinen, in benen ein Laufel fift.

Bimmermeifter. Wenn fo einer ruft: "Salt!" und anfoldat, meinft bu, man biolte?

Jetter. 3d mare gleich bes Tobes.

Bimmermeifter. Gebn wir nach Saufe.

Jetter. Es wird nicht gut. Abieu.

Goeft (tritt baju).

Freunde !. Genaffen!

Bimmermeifter. Still Lagt und geben.

Sooft. Wift ihr?

Jetter. Rur gu viel!

... Sooft. Die Regentin ift weg.

. Jetter. Run guad' uns Sott!

Bimmermeifter. Die bielt uns moch.

Soeft. Anf Simmal und in der Stille, Sie tonnte fich mit bem herzog nicht vertragen; fie ließ dem Abel metben fie tomme mieder. Niemand glaubt's.

Jimmermeifter. Gott vergeib's dem Abel baf en uns biefe neue Geifel über ben halo ge- laffen hat. Siehatten es abwenden tonnen. Unfer Privilogien find hin.

Fett er. Im Gottedwillen nichts von Privilegien! Ich wittre den Geruch von einem Erecutionsmorgen; die Connewill nicht hervor, die lebel ftinken. Sheft. Dranien ift auch weg.

Bimmermeifter. So find wir benn gang perlaffen!

Soeft. Graf Egmont ift noch da.

Jetter. Gott fen Dant. Starten ihn alle heiligen, daß er fein Bestes thut; der ift allein mas vermögend.

Banfen (tritt auf).

- Find' ich endlich ein Paar bie noch nicht untergefrochen find?

Better. Thut une ben Gefallen und geht furbaf.

Banfen. Ihr fepb nicht höflich.

Bimmermeifter. Es ift gar feine Zeit gu Complimenten. Judt euch ber Budel wieber? Sepb ibr icon burchgebeilt?

Banfen. Fragt einen Solbaten nach feinen Bunden! Benn ich auf Schläge was gegeben batte, ware fein Tage nichts aus mir geworben.

Setter. Es fann ernftlicher werben.

Banfen. Ihr fpurt von bem Gewitter, das auffleigt, eine erbarmliche Mattigfeit in den Glies bern, fceint's.

Simmermeifter. Deine Glieber werben fic balb wo andere eine Motion machen, wenn bu nicht rubft.

Banfen. Armfelige Maufe, die gleich verzweisfeln, wenn ber Sausherr eine neue Rabe anschafft! Rur ein Bifchen andere; aber wir treiben unfer Befen vor wie nach, fept nur rubig. Simmermeifter. Du bift ein verwegner Taugenichts.

Banfen. Gevatter Tropf! Las bu ben herzog nur gemahren. Der alte Kater sieht aus als wenn er Teufet katt Mäuse gefressen batte und tonnte sie nun nicht verbauen. Last ihn nur erft; er muß auch effen, trinten, schlafen wie andere Menschen. Es ist mir nicht bange, wenn wir unsere Zeit recht nehmen. Im Ansange geht's rasch; nachber wird er auch finben, daß in der Speisesammer unter den Speckseiten besser leben ist und des Nachts zu ruhen, als auf dem Fruchtboden einzelne Mäuschen zu erlisten. Sebe nur, ich tenne die Stattbalter.

Bimmermeifter. Bas fo einem Menfchen alles burchgeht! Benn ich in meinem Leben fo etwas gefagt batte, bielt' ich mich teine Minute für ficher.

- Nanfen. Sept nur ruhig. Gott im himmel erfihrt nichts von euch Burmern, gefcweige ber Regent.

Jetter. Laftermauf!

Banfen. Ich weiß andere, benen es beffer mare, fie hatten ftatt ihres Gelbenmuths eine Schneiberaber im Leibe.

Bimmermeifter. Bad wollt ihr bamit fagen? Ban fen. Sm! ben Grafen mein' ich.

Jetter. Egmont! Bas foll ber fürchten?

Banfen. Ich bin ein armer Teufel, und tonnte ein ganges Jahr leben von bem mas er in Ginem Abende verliert. Und boch tonnt er mir fein Gin= kommen einen gangen Jahren geben, nann er meinen Kopf auf eine Biertelftunde hatte.

Jetter. Du benift biennad rechte. Esmonte

Saure find gefcheibter ais bein Sirn.

Ban fan Meb't ibr! Mber nicht faiver. Die Berrenbetriegen fichamerfinn. Enfallenicht tranen.

Jetter. Beser fomist. Co ein berr!

. Banfen. Chen meil er tein Schneiber ift.

Bester- Ungenafchen Daul!

Man fen. Dem multt' ich eure Courage nur eine Stunde in die Glieber wurschen, das fie ihm dan fin fo lange nedte und judte, bis er aus der Stadtomifte.

Jetter. Ihr vebet rechtsunverftindig; er ist

fo ficher into ber Steiniam Sammel.

Banfau., hak: du..nie ninen dich: fcneuzen geschir? Werg war en!

Bimmormexcher. Der will ihm ihren was thun?

Banfen. Wer will? Willft: bu's einachins bern? Willft: bu einam Aufunde erregen wenn fie ibn:gefangen nehmen?

Jetter. Ah!

Manfon. Welt ihr eufe Minnen für ihn wagen?

Snoft. Ch!

Banfen (fie uariffen). 36! 26! Uch Wermun: dert und durch's ganze Alphabet. "Sozifide und Michtel Gatt bemahre ibn!. Jetten. Ich erhitede über eure Anverschlinte heit. Go ein ebler rechtschaffener Mann follte wust zu befürchten haben?

Banfen. Der Schelm fist überni im Bortheil. Auf bem Amwafünder: Stuhlchen hat er den Auchter gum Anten; aufdem Aichterftühl anachter ben Inquifiten mit Luftigum: Bordrecher. Ich habe fo eins Prototoll unfzuschreiben gehabt, woder Connutfartussichwer Lob und Gelb vom hofe erhielt, weit er einensehrlichen Loufel, an ben man wollte, zum Schelmen verhört habes.

Bimmernwifter. Das ist wieder felich geles gen. Was wollen fie bonn heraus verhoven, wenn einer unflutbig ift?

Nwasen. D. Spapentupf! Wo. michts heraus. zu verboren ift, da verhört num hineim. Ehrlichteite micht unbestweig, da verhört num hineim. Ehrlichteite micht unbestweig, auch wehl trogig, Da fragt man erst recht sachte weg, und der Gefangene ist fiolz auf seine Unständt, wie seine Beständiger verbärge. Dann macht der Jupalifiere aus dem Antworten wieder Fragentund past fa inf wo irgand eine Wildersprüchelchen erfichenen will; da knupft er seinen Sariet im, undläßtischer bumme: Beurfel betreten daß er da etwas zu viel, dort verwas zu wenig gesagt, oder wohl gar und Gott weiß mas für einer Griffe einen almstand verschweigen hat, auch wohl irgendinn einem Ende sich hat schrecken lassen; dann sind wir auf dem rechten: Beg! Und ich versiche euch, mit mehr Gotsfalle

fuchen die Bettelweiber nicht die Lumpen aus dem Rehricht, ale so ein Schelmenfabricant aus kleinen, schricht, ale so ein Schelmenfabricant aus kleinen, schiefen, verschobenen, verrückten, verdrückten, geschlofenen, bekannten, gelängneten Anzeigen und Umständen sich endlich einen strohlumpenen Bogelschen zusammenkunkelt, um wenigstens seinen Inquisiten in effigio hängen zu konnen. Und Gott mag der arme Leufel danken wenn er sich noch kann hängen sehen.

Jetter. Der hat eine gelaufige Junge.

Bimmermeifter. Mit fliegen mag bas angeben. Die Befpen lachen eures Gefpinnftes.

Banfen. Nachbem die Spinnen find. Seht, ber lange herzog hat euch fo ein rein Ansehn von einer Arenzspinne, nicht einer dickbauchigen, die find weniger schlimm, aber so einer langfüßigen, schmalleibigen, die vom Fraße nicht feist wird und recht bunne Fäden zieht, aber besto zähere.

Jetter. Egmont ift Ritter bes goldnen Bließes; wer barf Sand an ihn legen? Nur von feines Gleichen tann er gerichtet werben, nur vom gefammten Orden. Dein lofes Maul, bein bofes Gewiffen verführen bich zu foldem Gefcwas.

Banfen. Bill ich ihm barum übel? Mir tann's recht fevn. Es ift ein trefflicher herr. Ein Paar meiner guten Freunde, bie anderwarts icon waren gehangen worden, hat er mit einem Buckel voll Schläge verabschiedet. Run geht! Seht! 3ch rath' es euch felbst. Dort feb ich wieder eine Runde

antreten; bie feben nicht aus als wenn fie fo balb Brüberschaft mit uns trinfen wurden. Bir wollen's abwarten, und nur facte zuseben. Ich hab' ein Paar Richten und einen Sevatter Schenkwirth; wenn fie von benen gefostet haben, und werden dann nicht zahm, so find sie ausgepichte Bolfe.

Der Culenburgifde Palaft.

Bohnung bes Herzogs von Alba.

Silva und Gomes (begegnen einander).

Silva. Saft bu die Befehle des Bergoge ausgerichtet?

Somez. Punttlich. Alle täglichen Runden find beordert, jur bestimmten Beit an verschiedenen Platen einzutreffen, die ich ihnen bezeichnet habe; sie gehen indes, wie gewöhnlich, durch die Stadt, um Ordnung zu erhalten. Keiner weiß von dem andern; jeder glaubt der Befehl gehe ihn allein an, und in einem Augenblick tann alsbann der Cordon gezogen, und alle Jugange zum Palast können beseht sepn. Weißt du die Ursache bieses Besehle?

Silva. Ich bin gewohnt blindlings ju gehorchen. Und wem gehorcht sich's leichter als bem herzoge, da balb der Ausgang beweis't baß er recht befeblen hat?

Somes. Gut! Gut! Much fceint es mir fein

Buther, daß bu so verschseffen und einehlig wirft wie er, da du inimer um ihn senn ninft. Der kommt es fremd vor, da ich den leichteren Italianet schmitten Dienst gewohnt din. An Breue und Schwischen Dienst gewohnt din. An Breue und Schwischen und Rassonairen angewöhnt. Ihr schweigt alle und last es euch nie wohl senn. Der Serzog gleicht mir einem ehrnen Thurm ohne Pforte, wozu die Besatung Flügel hatte. Neulich hort' ich ihn bei Tasel von einem frohen freundlichen Menschen sagen: er sep wie eine schechte Schenke mit einem ausgesteckten Branntwein-Zeichen, um Müßiggänger, Bettler und Diebe herein zu locken.

Silva. Und hat er und nicht ihmeigend bierber geführt?

Gomez. Dagegen ist nickts zu fagen. Gewiß! Wer Beuge feiner Mugheit wae, wie er die Menne aus Italien hierher bruchte, ber hat etwis gesehm. Wie er sich durch Freund und Feind, durch die Franzosen, Königlichen und Keher, durch die Schweiger und Berbundnen gleichsum durchschnlieger, die stringste Mannszucht hielt, und einen Jug, den man so gefährlich achtete, leicht und ohne Unstell zu leiten wußte! Wir haben was gefehen, was lernen können.

Silva. Auch hier! 3ft nicht alles fill und rubig, als wenn fein Auffrand gewefen ware?

Some g. Run, es war auch icon meift fill ale wir bertamen.

Silva. In ben Provinzen ift es viel ruffger geworden; und wenn fic noch Einer bewegt, fo ift es um zu entflichen. Aber auch diesem wird er die Wege bald vorspecten, bent ich'.

Somes. Run wird er erft bie Gunft bed-Rie-

nige gewinnen.

Silvn. Und und bleibt nichts angelegener als und bie felnige zu erhalten. Wenn der König hieber tommt, bleibt gewiß der herzog und jeder, den er empfiehlt, nicht unbelohnt.

Gomes. Glaubft bu baß ber Ronig tommt?

Silva. Es werden fo viele Anftalten gemacht bag es hochft wahricheinlich ift.

@omeg. Dich überreben fie nicht.

Silva. So rede wenigstene nicht davon. Dente wenn bee Königs Abficht ja nicht fem follte zu kommen, fo ift sie's doch wenigstene gewiß daß: man ediglauben foll.

Berbinanbellier militider Con.

In mein Bater noch nicht heraus?

Silva. Wir warten auf ihn.

Ferbinand. Die Frieften werbentbalb bier fon.

Gomes. Rommen fie bente?

Ferdinand. Oranien und Egmont.

Gomes (lette ju'Siton). Ich begreife etwis.

Silva. So behalt' es für bich.

herzog von Alba.

(Bie er herrin und bierory ratt, trumen biranbern purfiff.)

Somes (mitt bor). Serr!

Alba. Du haft die Bachen vertheilt und beorbert?

Some j. Auf's genauefte. Die taglichen Run: ben -

Alba. Genng. Du wartest in ber Galerie. Silva wird bir ben Augenblid sagen, wenn bu fie jufammenziehen, bie Jugange nach dem Palast befeben follft. Das Uebrige weißt bu.

Gomeg. Ja, herr! (16.)

Alba. Silva!

Silva. Bier bin ich.

Alba. Alles was ich von jeher an bir gefcatt habe, Muth, Entschloffenheit, unaufhaltsames Ausführen, bas zeige beut.

Silva. Ich bante euch, daß ihr mir Gelegens beit gebt gu zeigen bag ich ber alte bin.

Alba. Sobald die Furften bei mir eingetreten find, bann eile gleich Egmonts Gebeimschreiber gefangen zu nehmen. Du haft alle Anftalten gemacht, bie übrigen, welche bezeichnet find, ju faben?

Silva. Wertraue auf und. Ihr Schickfal wird fie, wie eine mobiberechnete Sonnenfinsterniß, punttlich und foredlich treffen.

Alba: Saft bu fie genau beobachten laffen?

Silva. Alle; ben Egmont vor anbern. Er ift ber einzige, ber, feit bu bier bift, fein Betragen nicht geanbert hat. Den gangen Lag von einem Pferd auf's anbere, labet Gafte, ift immer luftig und unterhal-

tend bei Tafel, wurfelt', ichieft, und ichleicht Nachts gum Liebchen. Die andern haben dagegen eine mertliche Paufe in ihrer Lebensart gemacht; fie blieben bei fich; vor ihrer Thure fieht's aus als wenn ein Kranter im haufe ware.

Alba. Drum rafch! eb' fie und wider Billen genefen.

Silva. 3ch ftelle fie. Auf beinen Befehl überhäufen wir fie mit dienstfertigen Ehren. Ihnen graut's; politisch geben sie und einen ängstlichen Dank, fühlen bas rathlichte sep zu entsiehen, teiner wagt einen Schritt, sie zandern, tonnen sich nicht vereinis gen; und einzeln etwas Rubnes zu thun halt sie der Gemeingeist ab. Sie mochten gern sich jedem Berdacht entziehen, und machen sich immer verdächtiger. Schon seh' ich mit Freuden beinen ganzen Anschlag ausgeführt.

Alba. Ich freue mich nur über das Geschehene; und auch über das nicht leicht; benn es bleibt stets noch überg, was und zu benten und zu sorgen gibt. Das Glud ist eigensinnig, oft das Gemeine, das Richtswürdige zu abeln und wohlüberlegte Thaten mit einem gemeinen Ausgang zu entehren. Berzweile bis die Fürsten fommen; dann gib Gomez die Ordredie Straßen zu besehen, und eile selbst Egmonts Schreiber und die übrigen gesangen zu nehmen, die dir bezeichnet sind. Ist es gethan, so somm hierber und meld es meinem Sohne, daß er mir in den Rath die Nachricht bringe,

Silva Ichipoffebiefen Avenbrot bie fregnign.

All o dache macht fement. Sogne, der feebat in ber Gas. Lette geftlinden,

Silva. Ich traue mir es uicht zu fegen; wher meine hoffnung schnacht. Ich fünder es wied nicht werden wie er denkt. Ich sehe Geister vor mie; vie sein und sinkend unf schnarzen Schalen das Gestigt der Stüften und vieler Tamende wägen. Lungsum wande das Inglein auf und ab; tief scheinen wie Richter fünder Inglein auf und ab; tief scheinen wie Richter in finnen; zuleht sink die Schale, seizusen; angehaucht vom Eigenstein des Schale, ned une schein ihre; angehaucht vom Eigenstein des Schale, und une schlieben ihre; and

MI bis finn Gerbinime herreffeteite).

Wife. Weifithe buible Grabte.

Fordinand. Es hat fich alles gegeben. Die ritt, als wie zum Zeitvertreib, Straf auf Gronf ab: Euwe wohlvertheilten Wachen haten die Furcht so angespannt, das sie fich nicht zu ihpelnumbeneht. Die Stadt fiehr einem Felbe abnild, wenn das Gewitter von welten leuchtet; man erbliet teinen Wogel, kein Thur, als das ellundings einem Schupwite schluft.

MIbin. Ift bir nichts welter begegnet? .

Forbinand. Cymon deminitreinigen ein bien Martigeriffen; wir godften und; er hatte ein robed Pferd, das ich ihm loden nuchte. "Luft und eilen Pferde gugurelten, wir werden fie bald branchenter rief er mir entgegen. Er werde nich noch heute wir: charfahn, fagte or, und fomme auf oppressignians, mitrendian-rethfologen.

Alba. Ermird bich wiederfebn.

Fendinand. Unter allen Aichen, dierlich hier Lenne, gefällt er mir am baken. Edischeintswin marden Frannde senn:

Alba. Du bift noch immer zu fonell und wenig behatfent; immer erkenn' ich in bir den Leichtfinn deiner Mutter, der mer fie unbedingt in die Anne Lieferte. Bu mancher gefährlichen Berbindung lud dich der Anschein voreilig ein.

gerdinand. Guer Wille findet mich bilbfam.

Alba. Ich vergebe beinem jungen Blute bieß leichtfinnige Wohlwollen, biefe unachtfame Frohlichteit. Nur vergiß nicht, zu welchem Werfe ich gefindt, bit, undermelden Theil ich bir bran, geben wolche.

Ferdinand. Eximers mach, und fichous mich maids ma ibr ed withig haltet.

· in in in constitut Printe. Mehr Cohn!

For hi un vole Mein Bater! Mohn. Dieiffünken fommen balde Onavien aud Comonst kommen. Es ist nicht Mistinenen, dest ich divrenk ings entdestennad geschehen foll. Sie werden mickt, mieder von binnen gebn.

Errbinand. Bes flanft bu?

Mi he: Go. ift beschlossen sie festenhaten, — Du exponust : Basidu zu: thun halt, diese; die Unstann Josift du missen vonn edgesichen ist. Lehbeidt seine

1-

Beit sie auszulegen. Mit dir allein wunscht' ich das Größte, das Geheimste zu besprechen; ein startes Band halt und zusammengefestelt; du bist mir werth und lieb; auf did möcht' ich alles haufen. Richt die Gemohnheit zu gehorden allein möcht' ich dir einprägen; auch den Sinn auszubruden, zu befohlen, auszuführen, wunscht' ich in dir fortzupflanzen; dir ein großes Erbtheil, dem Könige den brauchbarsten Diener zu hinterlassen; dich mit dem besten was ich habe auszustatten, daß du dich nicht schmen dursest unter beine Bruder zu treten.

Ferdinand. Was werd' ich bir nicht fur biefe Liebe foulbig, bie bu mir allein zuwendeft, indem ein ganges Reich vor bir zittert!

Alba. Run hore was zu thun ift. Sobald die Fürsten eingetreten sind, wird jeder Jugang zum Paslaste beseht. Dazu hat Goniez die Orbre. Silva wird eilen, Egmonts Schreiber mit ben verbächtigsten gefangen zu nehmen. Du haltst die Bache am Phore und in den hofen in Ordnung. Bor allen Dingen besehe diese Zimmer hier nebem mit den fichersten Leuten; dann warte auf der Salerie, die Sitva wiedersommt, und bringe mir irgend ein unbedentend Blatt herein, zum Zeichen, daß sein Auftrag ausgerichtet ist. Dann bleib' im Borsaale die Oranien weggeht; folg' ihm; ich halte Egmont hier, als ob ich ihm noch was zu sagen hatte. Um Ende ber Salerie sordre Oraniend Degen, rufe die Bache an,

verwahre fonell ben gefährlichsten Mann; und ich faffe Egmont bier.

Ferdinand. Ich gehorche, mein Bater. Bum Erstenmal mit fowerem Bergen und mit Sorge.

Alba. Ich verzeihe bir's; es ift ber erfte große Lag, ben bu erlebft.

Silva (tritt berein).

Ein Bote von Antwerpen. Sier ift Oraniens Brief! Er tommt nicht.

Alba. Sagt' es ber Bote?

Silva. Rein, mir fagt's bas Berg.

Alba. Mus bir fpricht mein bofer Genius. (Rade bem er ben Brief gelefen, wintt er beiben, und fie gieben Sich in bie Galerie jurud. Er bieibt allein auf bem Borbertbeile.) Er tommt nicht! Bis auf ben letten Augenblid verfoiebt er fich ju ertlaren. Er magt es, nicht ju tommen! So war benn biegmal wiber Bermutben ber Rluge flug genug, nicht flug ju fepn! - Es ruct die Uhr! Roch einen fleinen Beg bes Seigers, und ein großes Bert ift gethan ober verfaumt, unwieberbringlich versäumt: benn es ist weder nachzuholen noch au verbeimlichen. Langft batt' ich alles reiflich abgewogen, und mir auch diefen gall gebacht, mir feftgefest mas auch in biefem Kalle ju thun fen; und jest, da es ju thun ift, webr' ich mir faum, baf nicht bas für und Biber mir aufe Reue burch bie Seele fdmanft. - 3ft's rathlich die andern gu fangen, wenn er mir entgeht? Schieb' ich es auf, und laß Egmont mit ben feinigen, mit fo vielen

antichipfen, bie nun, vielleicht nuo beute noch, in meinen Sanden find? Go gwingt bich bad Gefcia benn auch, bu ibnbezwinglicher? Wie bang! gebacht! Die mohl bereitet! Bie groß, wie fcon ber Plan! ABie nah' bie hoffnung ihrem Biele! und nun im Mugenblid bes Enticheibens bift bu- zwifden gwen Hebel geftellt; wie in einen Loostopf greifft bu in bie buntle Bufunft; was bu faffeft ift noch zugerollt, der unbewußt, fep's Exeffer ober Fohler! (Co wie aufmertfam, wie einer bes etwas fort, und tritt an's Genfter.) Er ift es! - Comont! Brug bich bein Pferb fo beicht berein .. und fchente vor bem Blutgernde micht, und vor bem Geifte mit bem blanten Schwert, ber an ber Pforte bich empfangt? - Steig ab! -So bift bu mit bem einen Ruf im Goab'! und fo init beiten! - Ja ftreichl'es mur, und Nopfe for feinen muthigen Dienft jum Lettenmale ben Raden ibm - Und mir Beibb feine Babl. In ber Ber-Mendung, wie hier Egmont naht, fann er bir wicht aum Zweptenmaf fich Hefern! - Gort!

Gepbin and und Eilya imme ein bentel.) Sop thur das ich bestiff; ich andre meinen Wifen micht. Ich halte, wie es geben will, Egmonkauf, bis On-mix von Silva die Nachricht gevacht haft. Dann theib' in der Nahe. Auch der raubt das Geschie das große Berdenst, des Königs größten Feind wit eigemer hand gefangen zu haben. (Su Giva) Cie! (Bu Indinan) Geh' ihm entgegen. (Aus weite einige Musamille allein und gest schweigend auf und ab.)

## Egmont (tritt auf).

Ichnerme bie Bofehle bes Konigs zu vernetermen, zu horen, wolchen Dienst er von unserer Exene verlangt, bie ihm emig ergeben bleibe.

Alba. Er minfcht vor allen Dingen euern Rathigu borens

Egemont, Ueber-weichen Gegenstand? Kommt Oranien: auch? Ich vermuthete ibn bier.

Alba. Mir thut of frib bafterund eben in biefer wichtigen Stunde fehlt. Guern Rath, eure Meinung wunfcht ber König, wie biefe Staaten wieder
zu befriedigen. Ja, er hafft ibr wordet fraftig mitwirfen, diese Unruben zu fillen und die Ordnung
ber Provingen völlig und bauerbaft zu grunden.

Egmont. Ihr tonnt beffer miffen als ich, baß fcom alles genug beruhigt ift, ja, noch mehr beruhigt war, eh' die Erscheinung der neuen Soldaten wieder mit Aurcht und Sorge die Gemutber bewegte.

Alba. Ihr icheint andeuten gu wollen, das Rathlichfte fep gewefen, wenn ber Ronig mich gar nicht in ben Kall gefest hatte ench au fragen.

Egmont. Verzeiht! Db ber König bas heer hatte schiden sollen, ob nicht vielinehr die Macht seiner majestätischen Gegenwart allein stärker gewirkt batte, ist meine Sache nicht zu beurtheilen. Das heer ist ba, Ernicht. Wir aber wahten sehr undantbar, sehr verzessen senn; wenn wir und nicht erinnereten was wir ber Regentin fchalbig sind. Bekennen wir! Sie brachte durch ihr so kluges als tapferes

Betragen bie Aufrührer mit Sewalt und Anfehn, mit Ueberredung und Lift zur Rube, und führte zum Erstaunen der Bolt ein rebellisches Bolt in wenigen Monaten zu feiner Pflicht gurud.

Alba. Ich langne es nicht. Der Tumult ift gestillt, und jeder scheint in die Granzen des Gehorfame juruchgebannt. Aber hangt es nicht von eines jeden Willfur ab sie zu verlassen? Wer will das Bolt hindern loszubrechen? Wo ist die Macht sie abzuhalten? Wer burgt und daß sie sich ferner treu und unterthänig zeigen werden? Ihr guter Wille ist alles Pfand das wir haben.

Eg mont. Und ift ber gute Bille eines Bolls nicht bas ficerfte, bas ebelfte Pfand? Bei Gott! Bann barf fich ein König ficerer halten als wenn fie Alle fur Einen, Giner für Alle ftehn? Sicherer gegen innere und angere Keinde?

Alba. Bir werden und boch nicht überreben follen daß es jest bier fo ftebt?

Egmont. Der Konig fcreibe einen Generalpardon aus, er beruhige die Gemuther; und balb wird man feben wie Treue und Liebe mit dem Jutrauen wieder gurudfehrt.

Alba. Und jeder der die Majestat des Konigs, der das Seiligthum der Religion geschändet, ginge frei und ledig bin und wieder! lebte den andern gum bereiten Beispiel, daß ungeheure Berbrechen straflos find?

Egmont. Und ift ein Verbrechen bes Unfinne, der Trunkenheit, nicht eher zu entschuldigen, als grausam zu bestrafen? Besonders wo so sichre hoffnung, wo Gewisheit ift, daß die Uebel nicht wiedertehren werden? Waren Könige barum nicht sicherer? Berden sie nicht von Welt und Nachwelt gepriefen, die eine Beleidigung ihrer Burde vergeben, bedauern, verachten konnten? Werden sie nicht eben beswegen Gott gleich gehalten, der viel zu groß ist als daß an ihn jede Lästerung reichen sollte?

Alba. Und eben barum foll ber Konig fur bie Burde Gottes und ber Religion, mir follen fur bas Ausehn bes Königs streiten. Bas ber Obere abzu-lebnen verschmabt, ift unsere Pflicht zu rachen. Ungeftraft foll, wenn ich rathe, fein Schulbiger sich freuen.

Egmont. Glaubft bu baß bu fie alle erreichen wirft? hort man nicht täglich, baß bie Furcht fie bie und bahin, fie aus dem Lande treibt? Die reichften werden ihre Guter, fich, ihre Kinder und Freunde fluchten; der Arme wird feine nublichen hande dem Nachbar gubringen.

Alba. Sie werben, wenn man fie nicht verbinsbern fann. Darum verlangt der König Rath und Ehat von jedem Fürsten, Ernst von jedem Statthalter; nicht nur Erzählung wie es ist, was werben könnte wenn man alles gehen ließe wie's geht. Einem großen Uebel zusehen, sich mit hoffnung schneicheln, der Zeit vertrauen, etwa einmal brein schlagen, wie

im Fastnachtsspiel, daß es Blatist und man boch etwas zu thun scheint wenn man nichts thun mochte, heißt bas nicht sich verbächtig machen, als sehe man dem Aufruhr mit Bergnügen zu, den man nicht erregen, wohl aber hegen michte!

Eg mont (im Begriff aufgufahren, nimmt fich jufque men, und fpricht nach einer Beinen Paufe gefett). jebe Abficht ift offenbar, und manches Mannes Mb: ficht ift zu migbenten. Dug: man boch auch von allen Seiten boren: ed fen bes Roniad Ablicht meni: ger die Provingen nach einformigen und flaven Gefesen ju regieren, die Raieftat ber Religion ju fichern, und einen allgemeinen Krieben feinem Bolte zu geben, ale vielmehr fie unbedingt zu unterischen. fie ibret alten Rechte zu berauben, fich Meifter von ihren Befisthumern ju machen, die iconen Rechte bes Abels einzufdraufen, um berentwillen ber Gble allein ibm bienen, ibm Leib und Leben midmen mag. Die Religian, fagt man, fer nur ein prachtiger Tenpic, binter bem man jeben gefährlichen Anfolag nur beko leichter ausbenet. Das Bolf liegt auf ben Rnien, betet bie beiligen gewirften Beiden an, und binten laufcht ber Bogelfteller ber fie beruden will.

Alba. Das muß ich ven bir boren?

Eg mont. Richt meine Gefinnungen! Rur mad balbbier, balb da, van Großen und van Aleinen, Alugen und Thoren gesprochen, laut verbreitet mirb. Die Rieberlander fürchten ein doppeltes Jach, und wer burgt ihnen für ihre Kreibeit? Alba. Freiheit? Ein schned Wort, wer's recht verstände. Was wollen fie für Freiheit? Was ist bes Freieben Freiheit? — Recht zu thun! — und daran wird sie der Konig nicht hindern. Nein! nein! sie glauben sich nicht frei, wenn sie sich nicht selft und andern schaden tonnen. Ware es nicht bester abzudanten als ein solches Bolt zu regieren? Wenn auswärtige Feinde drängen, an die tein Bürger benkt, der mit dem Rächten nur beschäftigt ist, und der König verlangt Beistand; dann werden sie nueins unter sich, und verschwören sich gleichsam mit ihren Feinden. Weit bester ist's sie einzuengen, daß man sie wie Kinder halten, wie Kinder zu ihz sem Besten leiten kann. Glaube nur ein Wolf wird nicht alt, nicht klug, ein Wolf bleibt immer kindisch.

Egmont. Wie felten tommt ein König gu Berftand! Und follen fich Biele nicht lieber Bielen pertrauen als Einem? und nicht einmal dem Ginen, fondern den Wenigen des Einen, dem Wolfe, das an den Bliden feines herrn altert. Das hat wohl allein das Recht flug zu werden.

Alba. Biekeicht eben barum, weil es fich nicht felbft überlaffen ift.

Eg mont. Und barum niemand gern fich felbst überlaffen mochte. Man thue was man will; ich habe auf beine Frage geantwortet, und wieberhole: Es geht nicht! Es fann nicht geben! 3ch tenne meine Landelente. Es find Manner, werth Gottes Boben zu betreten; ein jeder rund für fich, ein fleiner Ko-

nig, fest, ruhrig, fabig, treu, an alten Sitten hangenb. Somer ist's ihr Jutrauen zu verdienen; leicht zu erhalten. Starr und fest! Ju bruden sind sie; nicht zu unterbruden.

Alba (ber fich indes einigemal umgeseben bat). Solltest bu das alles in des Konigs Gegenwart wiederholen?

Eg mont. Defto folimmer, wenn mich feine Gegenwart abichrecte! Defto beffer fur ihn, fur fein Bolt, wenn er mir Muth machte, wenn er mir Jutrauen einflöfte noch weit mehr zu fagen.

Alba. Bas nublich ift tann ich horen wie er. Egmont. Ich wurde ihm fagen: Leicht tann ber hirt eine ganze heerde Schafe vor fich hintreisben, der Stier zieht feinen Pflug ohne Widerftand; aber dem edlen Pferde, das du reiten wilft, mußt du feine Gebanken ablernen, du mußt nichts Unkluges, nichts unklug von ihm verlangen. Darum wunscht der Burger feine alte Berfassung zu behalten, von seinen Landsleuten regiert zu sepn, weil er weiß wie er gesuhrt wird, weil er von ihnen Uneigennut, Theilnebmung an seinem Schickal hoffen kann.

Alba. Und sollte der Regent nicht Macht haben diefes alte hertommen zu verändern? und sollte nicht eben dieß sein schönftes Borrecht sepn? Bas ift bleibend auf dieser Belt? und sollte eine Staatseinrichtung bleiben können? Muß nicht in einer Zeitfolge jedes Berhältniß sich verändern, und eben barum eine alte Berfassung die Ursache von tausend Uebeln werden, weil sie den gegenwärtigen Zustand bes Bol-

tes nicht umfaft? Ich fürchte, biefe alten Rechte find barum fo angenehm, weil fie Schlupfwintel bilben, in welchen der Kluge, der Machtige, jum Schaden des Bolts, jum Schaden des Sanzen, fich verbergen ober durchschleichen tann.

Eg mont. Und diese willfürlichen Beränderungen, diese unbeschränften Eingriffe der höchsten Gewalt, sind sie nicht Borboten, daß Einer thun will was Tausende nicht; thun sollen? Er will sich allein frei machen, um jeden seiner Bunsche befriedigen, jeden seiner Gedanten aussuhren zu tonnen. Und wenn wir und ihm, einem guten weisen Könige, ganz vertrauten, sagt er und für seine Nachsommen gut? daß teiner ohne Rücksicht, ohne Schonung regieren werde? Wer rettet und alsdann von völliger Willfur, wenn er und seine Diener, seine Nachsten sendet, die ohne Kenntniß des Landes und seiner Bedursnisse nach Belieben schalten und walten, teinen Widerstand sinden, und sich von jeder Verantwortung frei wissen.

Alba (ber fich indes wieder umgefeben bat). Es ift nichts naturlicher ale daß ein Ronig durch fich gu herrschen gedentt, und denen feine Befehle am liebften aufträgt die ihn am besten verfteben, verstehen wollen, die feinen Willen unbedingt ausrichten.

Egmont. Und eben fo naturlich ift's baß ber Burger von dem regiert fenn will der mit ihm geboren und erzogen ift, der gleichen Begriff mit ihm von Recht und Unrecht gefaßt hat, den er als feinen Bruder anfeben taun.

Alba. And boch hat ber Abel mit biefen feis uen Budbern febr ungleich getheilt.

Egmont. Das ist we Jahrhunderten geschen, und mird jest shue Meid geduldet. Murben aber neue Menschen ohne Noth-gesendet, die sich zum zweprenmele auf Untosten der Kution bereichern wollten, siche man sich einer strengen, kihnen, undebienten habsucht ausgesett; das würde eine Gahrung machen, die sich nicht leicht in sich selbstauflösste.

Albe. Du fagit mir mas ich nicht haren fallte; auch ich bier fremd,

Comont. Daß ich dir's fage, zeigt bir baß ich bie nicht meine.

Alba. Und and so minscht' ich es nicht won bir gu boren. Der Ronig fandte mich mit hoffunns bas id bier ben Beidand bes Abels finden marke. Der Konig will feinen Billen. Der Konia bat nach tiefer Meberlegung geschen was dem Wolle frommt; es tann nicht bleiben und geben wie bieher. Des Konige Absicht ift fie felbft ju ihrem eignen Beften einzuferanten, ihr eigenes Seil, wenn's fevn muß, ihnen aufzudringen, die fcab: lichen Burger aufzuopfern, bamit bie übrigen Rube finden, bes Gluck einer weifen Regierung geniegen tonnen. Dies ift fein Entichlus; biefen bem Abel fund ju machen babe ich Befehl; und Rath verlang' ich in feinem Mamen, wie es au tann fen, nicht mas: benn bas bet Er befchloffen. Egmont. Leiber rechtfertigen beine Borte bie Furcht bes Bolts, die allgemeine Aurcht! So hat er denn beschlossen was tein Kurst beschließen sollte. Die Kvaft beschließen sollte, ihr Gemuth, den Begriff den sie von sich selbst haben, will er schwächen, niederdrücken, zarftdren, um sie bequem regieren zu tonnen. Er will ben innern Kern ihrer Eigenheit verderhen; zewiß in der Absicht sie glucklicher zu machen. Er will sie vernichten, damit sie Stemas werden, ein ander Etwas. D wenn feine Absich gut sit, so mird sie misgeleitet! Richt dem Könige widerseht man sich; man stellt sich nur dem Könige entgegen, der einen falschen Weg zu mans deln die ersten unglücklichen Schritte macht.

Alba. Wie du gefinnt bift, scheint es ein vergeblicher Bersuch und vereinigen zu wollen. Du benist gering vom Könige und verächtlich von seinen Rathen, wenn du zweifelst das alles sepnicht schon gedacht, geprüft, gewogen worben. Ich habe teinen Auftrag jedes Für und Biber noch einmal durchzugehen. Gehorsum fordre ich von dem Bolte: — und von Euch, ihr Ersten, Selsten, Rath und That, als Burgen dieser unbedingten Pflicht.

Egmant. Fordre unfre hanpter, so ift es auf Einmal gethan. Ob fich der Nacken diesem Jode biegen, ob er sich vor dem Beile duden soll, tunn einer edlen Seele gleich sepn. Umsonst hab' ich so viel gesprochen: die Luft hab' ich erschüttert, weiter nichts gewonnen.

## Ferdinand (fommt).

Bergeibt, daß ich euer Gefprach unterbreche. hier ift ein Brief, beffen Ueberbringer die Antwort bringend macht.

Alba. Erlaubt mir daß ich febe mas er enthalt. (Tritt an bie Seite.)

Ferd in and (ju Camont). Es ift ein fcones Pferd bas eure Leute gebracht haben euch abzuholen.

Egmont. Es ift nicht bas folimmite. 3ch hab' es icon eine Beile; ich bent' es wegzugeben. Benn es ench gefallt, fo werben wir vielleicht bes Sandels einig.

Ferbinand. Gut, wir wollen febn.

Alba (wintt feinem Sohne, ber fich in ben Grund gur rudziett).

Egmont. Lebt wohl! Entlagt mich, benn ich wußte bei Gott! nicht mehr ju fagen.

Alba. Gludlich hat bich ber Bufall verbindert beinen Sinn noch weiter zu verrathen. Unvorsichtig entwidelst du die Falten beines herzens, und flagst dich selbst weit strenger an, als ein Widerfacher gehässig thun konnte.

Egmont. Diefer Borwurf ruhrt mich nicht; ich tenne mich felbst genug, und weiß wie ich bem Ronig angehore; weit mehr als viele, die in feinem Dienst fich felber bienen. Ungern scheid' ich aus biesem Streite ohne ihn beigelegt zu sehen, und wunsche nur daß und der Dienst bed herrn, das Bohl bes Landes balb vereinigen moge. Es wirft

vielleicht ein wieberholtes Gesprach, die Gegenwart ber übrigen Fürsten die heute fehlen, in einem gludlichern Augenblid, was heut unmöglich scheint. Dit dieser hoffnung entfern' ich mich.

Alba (ber jugleich feinem Sohn Ferdinand ein Beichen gibt). Salt, Egmont! — Deinen Degen! — (Die Mittelthur öffnet fich: man fieht bie Galerie mit Bache befeht, die unbeweglich bfeibt.)

Egmont (ber flaunend eine Meile geschwlegen). Dieß war die Absicht? Dazu haft du mich berufen? (Bach bem Degen greifend, als wenn er sich vertheidigen wollte.) Bin ich benn wehrlod?

Alba. Der Konig befiehlt's, bu bift mein Gefangener. Gugleich treten von beiben Seiten Gewaffnete bertein.)

Eg mont (nach einer Stille). Der König? — Oranien! Oranien! (Nach einer Paufe, feinen Degen hinger bend) So nimm ihn! Er hat weit ofter bes Königs Sache vertheibigt, als biese Brust beschützt. (Er geht durch bie Mittelithat ab: die Sewassneten, die im Immer find, solgen ihm; ingleichen Alba's Sohn. Alba bleibt flehen. Der Borbang fällt.)

# Fünfter Aufzug.

## 6 t r a f e

#### Dim matrix na.

Clarden. Bradenburg. Barger. Bradenburg. Birger.

mas nimmft bu vor.

Elarchen. Kommmit, Beadendurg! Du mußt bie Menschen nicht kennen; wir besteien ihn gewiß. Dann was gleicht ihrer Liebe zu ihm? Jeber fühlt, ich schwör' es, in sich die brennende Begier ihn zu retten, die Gesahr von einem kostbaren Leben abzwenden, und dem Freiesten die Freiheit wiederzugeben. Komm! Es sehlt nur an der Stimme die sie zusammenruft. In ihrer Seele lebt noch ganz frisch was sie ihm schuldig sind! und daß sein mächtiger Arm allein von ihnen das Berberben abhält, wissen sie. Um seinet= und ihretwillen mußen sie alles wagen. Und was wagen wir? Zum höchsten unser Leben, das zu erhalten nicht der Mühe werth ist wenn er umkommt.

Bradenburg. Ungludliche! bu fiehft nicht bie Gewalt, bie uns mit ehernen Banben gefeffelt but.

Elarden. Sie scheint mir nicht unüberwindlich. Laß uns nicht lang vergebliche Borte wechfeln. hier tommen von ben alten redlichen, wacern Männern! hort, Freunde! Nachbarn, bort! — Sagt, wie ist es mit Egmont?

Bimmermeifter. Bas will das Kind? Las fie foweigen.

Clarden. Tretet naber, daß mir facte reben, bis wir einig find und ftarter. Bir burfen nicht einen Augenblid verfaumen! Die freche Eprennen, die es magt ibn ju feffeln, judt icon ben Dold ibn au ermorden. D Freunde! mit jedem Soritt ber Dammerung, werb' ich angstlicher. 3ch fürchte biefe Nacht. Rommt! mir mollen und theilen; mit fonellem Lauf von Quartier zu Quartier rufen mir die Burger heraus. Gin jeder greife ju feinen alten Daffen. Auf bem Martte treffen wir und mieber und unfer Strom reift einen jeden mit fich fort. Die Feinde feben fich umringt und überfcwemmt, und find erbrudt. Das tann und eine Sand voll Ruedte widerfteben? Und Er in unfrer Mitte tebrt jurud, fiebt fich befreit, und tann uns einmal danten, une, die wir ibm, fa tief verschuldet worden. Er ficht vielleicht - gemiß er ficht bas Morgenroth am freien himmel wieber.

Bimmermeifter. Bie ift bit, Mabben?

Clarden. Konnt ihr mid mifverfteben? Bom Grafen fprech' ich! 3ch fpreche von Egmont.

Jetter. Rennt ben Namen nicht! Erift tobtlid. Clarden. Den Namen nicht! Die? Richt biefen Namen? Ber nennt ibn nicht bei jeber Gelegenheit? Bo fteht er nicht gefdrieben? In biefen Sternen bab' ich oft mit allen feinen Lettern ibn gelefen. Dicht nennen? Bas foll bas? Freunbe! Gute, theure Nachbarn, ihr traumt; befinnt Seht mich nicht fo ftarr und angftlich an! Blidt nicht fouchtern bie und ba bei Seite. 3ch ruf' end ja nur ju mas jeder municht. Ift meine Stimme nicht eures Bergens eigne Stimme? Ber wurfe fich in diefer bangen Racht, eb' er fein unruh= volles Bette besteigt, nicht auf die Anie, ibn mit ernftlichem Gebet vom himmel gu erringen ? Fragt euch einander! frage jeder fich felbft! und wer fpricht mir nicht nach: "Eamonte Kreibeit ober ben Lob!"

Jetter. Gott bemahr' und! Da gibt's ein

Unglud.

Clarden. Bleibt! bleibt, und brudt euch nicht vor feinem Ramen weg, bem ihr euch sonst so froh entgegen brangtet! — Wenn der Ruf ihn anstundigte, wenn es hieß: "Egmont kommt! Er kommt von Gent!" da hielten die Bewohner der Straßen sich gludlich, durch die er reiten mußte. Und wenn ihr seine Pferde schallen hortet, warf jeder seine Arsbeit hin, und über die bekummerten Gesichter, die ihr durch's Fenster stedtet, suhr wie ein Sonnens

strahl von seinem Angesichte ein Blid ber Freude und Soffnung. Da hobt ihr eure Kinder auf der Thursschwelle in die Sohe und deutetet ihnen: "Sieh, das ist Egmont, der größte da! Er ist's! Er ist's, von dem ihr bessere Zeiten, als eure armen Bater lebten, einst zu erwarten habt." Last eure Kinder nicht dereinst euch fragen: "Bo ist er hin? Bo sind die Zeiten hin die ihr verspracht?" — Und so mechseln wir Borte! sind mußig, verrathen ihn.

Soeft. Schamt euch, Bradenburg! Laft fie nicht gemabren! Steuert bem Unbeil!

Bradenburg. Liebes Clarden! wir wollen geben! Bas wird bie Mutter fagen? Bielleicht -

Eldroen. Meinft bu, ich fep ein Rind, ober mabnfinnig? Bas tann vielleicht? - Bon biefer foredlichen Gewißheit bringft du mich mit teiner Soffnung meg. - Ihr follt mich boren, und ibr werdet: denn ich feb's, ibr fepd besturgt und fonnt euch felbft in euerm Bufen nicht wiederfinden. Last durch die gegenwärtige Gefahr nur Ginen Blid in bad Bergangene bringen, bad fury Bergangene. Benbet eure Gebanten nach ber Butunft. Ronnt ihr benn leben? werdet ihr, wenn er gu Grunbe gebt? Mit feinem Athem flieht ber lette Sand der Freiheit. Bas war er euch? for men übergab er fic der bringenbften Gefahr? Geine Bunben foffen und beilten nur fur euch. Die große Seele, Die end alle trug, beschräntt ein Rerfer, und Schauer tudifches Morbes fcmeben um fie ber. Er bentt

vielleicht an euch, er hofft auf end, Er, ber nur ju geben, nur ju erfallen gewohnt war.

Bimmermeifter. Gevatter, tommt.

Elarchen. Und ich habe nicht Arme, nicht Mart wie ihr; boch hab' ich, was ench: Men fehlt. Muth und Berachtung der Gefahr. Konnt' ench meinen Athem boch entzünden! tonnt ich an ineinen Suffin brudend euch erwärmen und beleben! Kommt! In eurer Mitte wifflich gehen! — Wie 'eine Fähne wehrlos ein ebles Heer von Kriegern webend anführt, so soll mein Geifflum eure Häupter frammen, und Liebe und Muth das schwankende zerfreute Bolf zu einem fürchterlichen heer vereinigen.

Jetter. Schaff fie bei Seite, fie banect mich.

Bradenburg. Clarchen! fiehft bu nicht mo

Clarchen. Wie? Unter bem himmel, ber fo oft: sich herrlicher zu wolben schien; wennt ber Eble meter ihm berging. Aus biefen Fenftren haben sie becausgesehen, vier, fünf Abpfe über einander; an diesen Thuren haben sie geschart und genicht, wenn er auf die Menamen herabfah. Dich hattesse sollted wie sie ihn ehren ! Waw er Apennugewesen, modetun steinmerwor seinen Falle seitwarts pohn. Weet wie sie ihn ihn! — Diehrichtne, die ihr an die "Rühen griff", zum Schwert tonnt ihr nicht gerisen.— Brackenburg; und mir? — Schelten wir sie? — Diese Arme, die ihn so oft fest hielten, was thunsse für

fir ibn? — Lift hat in der Welt fo viel erreicht — Du tennst Wege und Stege, tennst bas alte Schlof. Es ift nichts unmöglich, gib mir einen Aufchlag.

Bradenburg. Wenn wir nach Saufe gingen! Clarden. Gut.

Bradenburg. Dort an der Ede feh' ich Alsba's Bache; laß doch die Stimme der Bernunft dir zu herzen bringen. Saltst du mich für feig? Glaubst du nicht, daß ich um beinetwillen sterben tonnte? hier find wir beibe toll, ich fo gut wie du. Siehst du nicht das Unmögliche? Benn du dich faßtest! Du bift außer der.

Elarchen, Anfer mir! Abschentich! Bradenburg, ihr seid außet euch. Da ihr laut ben helben verehttet, ihn Freund und Schnh und hoffnung nanntet, ihm Bivat rieft wenn er lam; da stand ich in meinem Bintel, schob das Fenster halb auf, verbarg mich lauschend, und das herz schling mir höher als ench allen! Jeht schlägt mir's wieder höher als euch allen! Ihr verbergt ench da es Noth ist, verlängnet ihn, und suhlt nicht daß ihr untergeht, wenn er verbiebe.

Bradenburg. Romm nach Saufe.

Clarden. Nach Saufe?

Bradenburg. Befinne bich nur! Sieh bich um! Dief find bie Strafen, die du nur fonntaglich betratft, burch die bu fittfam nach der Kirche gingft, wo du übertrieben = ehrbar gurnteft, wenn ich mit einem freundlichen grußenden Bort mich au dir gefellte.

Goethe's Berte. VIII. 284,

Du ftehft und redeft, handelft vor den Angen ber offnen Belt: befinne bich, Liebe! wozu bilft es und?

Clarden. Rach Saufe! Ja, ich befinne mich. Komm, Bradenburg, nach Saufe! Beift bu, wo meine heimath ift? (186.)

#### S'efananis

durch eine Lampe erhellt, ein Ruhebett im Grunde. Egmont (allein).

Alter Freund! immer getreuer Solaf, fliebit bu mid aud wie die übrigen Freunde? Die willig fentteft du dich auf mein freies Saupt berunter, und tublteft, wie ein iconer Mortenfrang der Liebe, meine Schlafe! Mitten unter Baffen, auf der Boge des Lebens, rubt' ich leicht athmend, wie ein aufquellender Anabe, in beinen Armen. Benn Sturme burch Sweige und Blatter fauf'ten, Aft und Bipfel fic knirrend bewegten, blieb innerft boch der Rern bes Bergens ungeregt. Bas fouttelt bic nun? mas erfouttert ben feften treuen Ginn? 3ch fubl's es ift ber Rlang ber Mordart bie an meiner Burgel nafct. Rod fteb' id aufrecht und ein innrer Schauer burd: fahrt mid. Ja, fie übermindet, die verratherifde Gewalt; fie untergrabt den feften boben Stamm, und eh' bie Rinde dorrt, fturgt frachend und ger= fometternd beine Rrone.

Warum benn jest, ber bu fo oft gewalt'ge Sorgen

gleich Seifenblafen bir vom Saupte meggewiefen, marum vermagft bu nicht die Ahnung ju verfcheuchen, bie taufendfach in bir fich auf- und niedertreibt? Seit mann begegnet dir der Tod fürchterlich, mit beffen medfelnden Bilbern, wie mit den übrigen Geftalten ber gewohnten Erbe, bu gelaffen lebteft? - Auch ift Er's nicht, ber raide Reind, bem die gefunde Bruft wetteifernd fich entgegen fehnt; ber Kerter ift's, bes Grabes Borbild, dem Belden wie bem Reigen wi= berlich. Unleiblich ward mir's icon auf meinem gepolfterten Stuble, wenn in ftattlicher Berfammlung die Fürsten, mas leicht ju entscheiden mar, mit wiebertebrenden Gesprächen überlegten, und zwischen buftern Banben eines Saals die Balten ber Dede mich erbrudten. Da eilt' ich fort, fobalb es moglich war, und raich auf's Pferd mit tiefem Athemauge. Und frisch binaus, ba wo wir bingeboren! in's Reld. wo aus der Erde bampfend jede nachfte Boblthat der Natur, und durch die himmel webend alle Segen der Geftirne und umwittern; wo wir, bem erbgebornen Riefen gleich, von ber Berührung unfrer Mutter fraftiger und in die Sobe reifen; wo wir die Menichbeit gang, und menfoliche Begier in allen Abern füh: Ien; wo bas Berlangen porzudringen, ju beffegen, zu erhaschen, seine Fauft zu brauchen, zu befigen, zu erobern, burd bie Seele bes jungen Jagers glubt; wo der Soldat fein angebornes Recht auf alle Belt mit rafdem Schritt fich anmaßt, und in fürchterlicher Freiheit wie ein Sagelwetter burd Biefe, Felb und

Bald verberbend freicht, und teine Grangen tennt, bie Menfchenhand gezogen.

Du bift nur Bilb, Erinnerungstraum bes Glade bas ich so lang beseffen; wo hat bich bas Geschick verratherisch hingeführt? Werfagt es bir, ben nie gescheuten Lob im Angesicht ber Gonne raft zu gonnen, um bir bes Grabes Worgeschmad im eteln Mober zu bereiten? Wie haucht er mich aus diesen Steinen widrig an! Schon starrt bas Leben, vor bem Rubebette wie vor dem Grabe schent ber Just. —

D Sorge! Sorge! bie du vor der Zeit den Mord beginnft, las ab! — Seit wann ift Egmont denn allein, fo ganz allein in dieser Welt? Dich macht der Zweifel fühlied, nicht das Glud. Ift die Serechtigsteit des Königs, der du lebenslang vertrauteft, ist der Regentin Freundschaft, die fast (du darfit es dir gestehn), fast Liebe war, find sie auf einmal, wie ein glanzend Feuerbild der Nacht, verschwunden? und lassen dich allein auf dunkelm Pfad zurüc? Wird an der Spihe deiner Freunde Oranien nicht wagend sinnen? Wird nicht ein Wolf sich sammeln und mit anschwellender Gewalt den alten Freund erretten?

D haltet, Mauern, die ihr mich einschlieft, so vieler Seister wohlgemeintes Drangen nicht von mir ab; und welcher Muth aus meinen Augen fonft sich über fie ergoß, der tehre nun aus ihren herzen in meines wieder. D ja, fie rühren sich zu Tausenden! sie tommen! stehen mir zur Seite! Ihr frommer Wunsch eilt bringend zu dem himmel, er bittet um

ein Bunder. Und steigt zu meiner Arttung nicht ein Engel nieder; fo seh' ich sie nach Lauz' und Schwertern greisen. Die Thore spalten sich, die Sitzter springen, die Mauer kurzt von ihren Sanzben ein, und der Freiheit des einbrechenden Tages fleigt Egmont frohlich entgegen. Wie manch bestannt Sesicht empfängt mich jauchzend! Ach Clarchen, warft du Mann; fo suh ich dich gewiß auch bier zuerst und dankte dir, was einem Konige zu banken hart ift, Freiheit.

## Elarmens paus.

#### Clarden

(Commt mit einer Lampe und einem Glas Baffet and ber Ratte, mer; fle fest bas Glas auf den Difc und tritt an's Fenfier).

Bradenburg? Sepb ihr's? Was hort' ich benn? uoch niemand? Es war niemand! Ich will bie Lampe in's Fenster sehen, daß er sieht, ich wache noch, ich warte noch anf ihn. Et hat mir Nachricht versprochen. Nachricht? Entsehliche Gewißheit — Egmont verurtheilt! — Welch Gericht barf ihn sozbern? und sie verdammen ihn! Der König verdammt ihn? oder ber Herzog? Und die Negentin entzieht sich! Oranien zaudert, und alle seine Freunde! — Ist dieß die Welt, von deren Wankelmuth, Unzuverskisszeit ich viel gehört und nichts empfunden habe? Ist dieß die Welt? — Wer ware bos' genug der

Theuern angufeinden? Bare Bosheit machtig genug ben allgemein Erfannten fonell ju fturgen? Doch ift es fo — es ift — D Egmont, ficher hielt ich bich por Gott und Meniden, wie in meinen Armen! Bas war ich bir? Du baft mich bein genannt. mein ganges Leben widmete ich beinem Leben. -Bas bin ich nun? Bergebens ftred' ich nach ber Schlinge, die dich faßt, die Sand aus. Du bulflos und ich frei! - Sier ift ber Schluffel gu meiner Thur. Un meiner Willfur hangt mein Geben und mein Rommen, und bir bin ich ju nichte! - - D bindet mich damit ich nicht verzweifle; und werft 'mich in den tiefften Rerfer, daß ich das Saupt an feuchte Mauern ichlage, nach Kreibeit winf'le, traume, wie ich ihm helfen wollte wenn Keffeln mich nicht lahmten, wie ich ihm belfen murbe. - Run bin ich frei, und in der Freiheit liegt die Angft der Ohnmacht. - Mir felbst bewußt, nicht fabig ein Glieb nach feiner Gulfe ju rubren. Ach leiber, auch ber Hleinste Theil von beinem Befen, bein Clarchen ift wie du gefangen, und regt getrennt im Todestrampfe nur die letten Rrafte. - 3ch bore foleichen, buften - Bradenburg - er ift's! - Elenber guter Mann, bein Schicfal bleibt fich immer gleich; bein Liebden öffnet bir bie nadtliche Thur, und ach an welch unseliger Bufammentunft!

Bradenburg (tritt auf).

Elarden. Du tommft fo bleich und fouchtern, Bradenburg! mas ift's?

Bradenburg. Durch Umwege und Gefahren fuch' ich bich auf. Die großen Strafen find befest; burch Gafchen und durch Bintel hab' ich mich zu dir gestohlen.

Clarden. Ergabl', wie ift's?

ı

Bradenburg (indem er fich fest). Ach Clare, laß mich weinen. Ich liebt' ihn nicht. Er war der reiche Mann und lodte des Armen einziges Schaf zur beffern Weide herüber. Ich hab' ihn nie verflucht; Gott hat mich treu geschaffen und weich. In Schmerzenfloß mein Leben vor mir nieder, und zu verschmachten hofft' ich jeden Tag.

Clarchen. Vergiß bas, Bradenburg! Vergiß bich felbst. Sprich mir von ihm! Ift's mahr? Ift er verurtheilt?

Bradenburg. Erift's! 3ch weißes gang genau. Clarden. Und lebt noch?

Bradenburg. Ja, er lebt noch.

Clarchen. Wie willft bu das versichern? — Die Tyranney ermordet in der Nacht den Herrlichen! vor allen Augen verborgen fließt sein Blut. Aengstlich im Schlafe liegt das betäubte Bolt, und traumt von Rettung, traumt ihres ohnmächtigen Bunsches Erfüllung; indeß unwillig über uns sein Seift die Welt verläßt. Er ist dabin! — Läusche mich nicht! bich nicht!

Bradenburg. Mein gewiß, er lebt! - Und leider es bereitet der Spanier bem Bolle, bad er ger-

treten will, ein fürchterliches Schaufpiel, gewaltsam jedes Berg, bas nach Freiheit fich regt, auf ewig zu gerknirschen.

Elarchen. Fahre fort und fprich gelaffen auch mein Tobesurtheil aud! Ich manble ben feligen Gefilden schon naber und naber, mir weht der Arost aus jenen Gegenden des Friedens schon herüber. Sag' an.

Bradenburg. 36 fount' es an ben Bachen merten, aus Reden, die balb ba balb bort fielen, bas auf bem Martte geheimnifvall ein Schrednif gube: reitet merbe. 3ch folich burd Seitenwege, burch be: fannte Gange nach meines Bettern Saufe, und fab aus einem hinterfenfter nach bem Martte. - Es wehten Radeln in einem weiten Rreife Spanifcher Solbaten bin und wieder. 3ch fcarfte mein ungewohntes Auge, und and ber Racht flieg mir ein fowarzes Geruft entgegen, geraumig, boch; mir grauf'te por bem Anblid. Gefchaftig maren viele rings umber bemubt, mas noch von Solzwert weiß und fichtbar mar, mit fowargem Euch einhullend gu vertleiben. Die Ereppen bedten fie gulett auch fowarg, ich fab es wohl. Sie fcbienen die Beibe eines graf: lichen Opfere vorbereitend ju begehn. Gin meifes Erucifir, bas burch bie Racht wie Gilber blintte, ward an ber einen Seite boch aufgeftedt. 3ch fab, und fab die foredliche Gewisbeit immer gemiffer. . Noch wankten gadeln bie und ba berum; allmählich wichen fie und erlofchen. Auf einmal mar die foeufliche Geburt ber Racht in ihrer Mutter Schoos gurudgelebrt.

Eldroen. Stiff, Bradenburg! Run fill! Laft biefe Salle auf meiner Seele rubn. Berschwunden find die Gespenker, und du, holde Racht, leif' beisenen Mantel ber Erde, die in fich gabrt; sie trägt nicht länger die abscheuliche Laft, reift ihre tiesen Spaiten grausend auf, und knirstet das Mordgerust hinunter. Und irgend einen Engel sendet der Gott, den sie zum Zeichen ihrer Buth geschändet: vor des Boten heiliger Berchrung lösen sich Riegel und Bande und er umgiest den Freund mit milbem Schimmer; er suhrt ihn durch die Racht zur Freisheit sanft und still. Und auch mein Weg geht heims lich in dieser Ounfelbeit, ihn zu begegnen.

Bradendurg (fie auffaltenb). Mein Rind, wobin? was magit bu?

Elarden. Leife, Lieber, baf niemand ermade: baf wir und felbft nicht weden! Rennst bu bieß Flafchen, Bradenburg? Ich nahm bir's icherzend, als bu mit übereiltem Lob' off ungebulbig brobtest. — Und nun, mein Freund —

Bradenburg. In aller heiligen Ramen! — Elarchen. Du hinderft nichts. Tod ift mein Ebeil! und gonne mir den fanften schnellen Tod, ben bu mir felbst bereiteteft. Gib mir beine hand! — Im Augenblid, da ich die buntle Pforte eroffne, aus der lein Rudweg ift, fonnt' ich mit diesem handes brud dir sagen: wie fehr ich bich geliebt, wie sehr

ich bich bejammert. Mein Bruder ftarb mir jung; bich wählt' ich seine Stelle zu ersehen. Es widersfprach dein herz und qualte sich und mich, verlangtest heiß und immer heißer was dir nicht beschieden war. Bergib mir und leb' wohl! Laß mich dich Bruder nennen! Es ist ein Name, der viel Namen in sich saft. Nimm die lehte schone Blume der Scheidenden mit treuem herzen ab — nimm diesen Auß — Der Lod vereinigt alles, Bradenburg, und denn auch.

Bradenburg. So las mich mit bir fterben! Theile! Theile! Es ift genug, zwen Leben auszulofcben.

Elarchen. Bleib! du follst leben, du fannst leben. — Steh' meiner Mutter bei, die ohne dich in Armuth sich verzehren wurde. Sep ihr, was ich ihr nicht mehr seyn fann; lebt zusammen, und beweint mich. Beweint das Baterland, und ben ber es allein erhalten konnte. Das hentige Geschlecht wird diesen Jammer nicht lod; die Buth der Rache sellt vermag ihn nicht zu tilgen. Lebt, ihr Armen, die Zeit noch hin, die keine Zeit mehr ist. heut steht die Welt auf einmal still; es stock ihr Kreislauf, und mein Pule schlagt kaum noch wenige Minuten. Leb' wohl!

Bradenburg. D lebe bu mit und, wie wir fur dich allein! Du tobtest und in bir, o leb' und leibe. Bir wollen ungertrennlich dir zu beiden Seiten stehn, und immer achtsam soll die Liebe den schonsten Eroft in ihren lebendigen Armen dir bereiten. Sep unser! Unser! Ich darf nicht sagen, mein.

Clarden. Leife, Bradenburg! Du fühlft nicht was bu ruhrft. Bo hoffnung bir erfceint ift mir Bergweiflung.

Braden burg. Theile mit den Lebendigen bie Soffnung! Berweil' am Rande bes Abgrundes, ichau' binab und fieb auf uns gurud.

Clarden. 3d hab' überwunden, ruf mich nicht

wieber jum Streit.

Bradenburg. Du bift betäubt; gehult in Racht fuchft bu bie Tiefe. Roch ift nicht jebes Licht erlofchen, noch mancher Tag! -

Clarden. Weh! iber bich Weh! Beh! Grausfam zerreißest du ben Worhang bor meinem Auge. Ja, er wird grauen ber Tag! vergebens alle Nebel um sich ziehn und wider Billen grauen! Furchtsam schaut ber Burger aus seinem Fenster, die Nacht läst einen schwarzen Flecken zurück; er schaut, und fürchterlich wächst't im Lichte das Mordgerüst. Neuleidend wendet das entweihte Gottesbild sein siehend Auge zum Water auf. Die Sonne wagt sich nicht hervor; sie will die Stunde nicht bezeichnen, in der er sterben soll. Eräge geh'n die Zeiger ihren Weg, und eine Stunde nach der andern schlägt. Halt; Han ist die Zeit! mich schenct des Morgens Ahnung in das Grab. (Sie witt an's Tenfer, als sie sie sied um, und windt beimilich.)

Bradenburg. Clare! Clare!

Clarden (gest nach bem Affd und trinft bas Baffer). hier ift ber Reft! Ich lode bich nicht nach. Thu'

was du barfft, leb' wohl. Lofche diefe Lampe ftill und ohne Jaubern, ich geh' zur Rube. Schleiche dich fachte weg, ziehe die Thur nach dir zu. Still! Wede meine Mutter nicht! Geh, rette dich! Rette dich! wenn du nicht mein Morber fceinen wilft. (46.)

Braden burg. Gie laft mid jum lebtenmale wie immer. D tonnte eine Menschenseele fühlen, wie fie ein liebend herz zerreißen fann. Gie läßt mich ftebn, mir felber überlaffen: und Cod und Leben ift mir gleich verhaft. - Allein gu ferben! Beint, ibr Liebenben! Rein barter Gaidfal ift als meins! Sie theilt mit mir ben Lobestropfen, und foidt mich meg ! pon ihrer Seite weg! fie giebt mich nach, und ftost in's Leben mich zurud. D Camont, welch weismurbig Loos faut bir! Sie gebt voran; ber Arang bes Sieges aus ihrer Sand ift bein, fie bringt ben gangen Simmel dir entgegen! - Und foll ich folgen? wieber feitwarte fehn? ben nnauslofdlichen Reib in iene Wohnungen binüber tragen ? — Auf Erden ift fein Bleiben mehr fur mid, und boll and Simmel bieten gleiche Qual. Bie ware ber Bernichtung Schredeneband bem Unglidlichen willfommen!

(Bradenburg geht ab; das Theater bleibt einige Beit unvergandert. Eine Duft, Clarchens Tob bezeichnend, beginnt; die Lümpe, welche Bradenburg auszulöfden vergeffen, flammt noch emigemal mif, dunn erlifche fle. Balb verwandelt fic der Schanzula in das

## Sefangnif.)

Eginon t Cliegt ichiafend auf dem Rubebeten. Eb ents flest ein Geraffel mit Schlüffen und die Affalt fich auf. Dies ner mie Jadoln treten berein; ihnen folgt Ferdinaub, Alba'd Sohn, und Silva, begleitet von Gewaffneten. Esmont fahrt aus bent Schlaf auf.)

Egmont. Wer fept ihr? bie ihr mir unfreundlich ben Schlaf von den Augen schutelt. Bas tunben eure troßigen, unsichern Blide mir an? Warum diesen fürchterlichen Aufzug? Welchen Schredenstraum tommt ihr der halbermachten Seele vorzulugen?

Silva. Und foidt ber Bergog bir bein Urtheil angufunbigen.

Egmont. Bringft bu ben Benter auch mit es au vollziehen?

Silva. Bernimm es, fo mirft bu miffen mas beiner wartet.

Egmont. So ziemt es euch und euerm schandlichen Beginnen! In Nacht gebrütet und in Nacht vollsührt. So mag diese frete That der Ungerechtigkeit sich verbergen! — Eritt fühn hervor, der du das Schwert verhült unter dem Mantel trägst; hier ist mein Haupt, das freieste, das je die Tprannep vom Rumpf geriffen.

Silva. Du irrft! Bis gerechte Richter befoließen, werden fie vor'm Angesicht bes Tages nicht verkergen.

Egmont. So überfteigt bie Frechheit jeben Begriff und Gebanten.

Silva (nimmt einem Dabeiftebenden bas Urtheil ab, entfalter's und lief'es). "Im Ramen des Konigs, und Goetbe's Werte. VIII. 28b.

Rraft besonderer von Seinet Majeftat und übertragenen Gewalt, alle feine Unterthanen, weß Standes fie sepen, jugleich die Ritter des goldnen Bließes zu richten, ertennen wir —"

Egmont. Rann bie ber Ronig übertragen?

Silva. "Erfennen wir, nach vorgängiger genauer, gesehlicher Untersuchung, Dich heinrich Grafen Egmont, Prinzen von Saure, bes hochverraths
schuldig, und sprechen tas Urtheil: daß du mit der
Frühe des einbrechenden Morgens aus dem Kerfer
auf den Martt geführt, und dort vor'm Angesicht des
Bolfe zur Barnung aller Verräther mit dem Schwerte
vom Leben zum Lode gebracht werden sollest. Segeben Bruffel im" (Datum und Jahrsahl werden undeutlich
gelesen, so, daß sie der Zuhörer nicht versieht.)

"Ferdinand, herzog von Alba, Borfiber bee Gerichte ber Swolfe,"

Du weißt nun bein Schidfal; es bleibt bir wenige Beit bich brein ju ergeben, bein haus zu beftellen und von ben Deinigen Abichied zu nehmen.

(Silva mit bem Sefolge geht ab. Es bleibt Ferbinand und awer Facelin; bas Theater ift maßig erleuchtet.)

Egmont, (bat eine Beite in sich versentt fille gestanden, und Sloa ohne sich umpusehn abgeben lassen. Er glaubt sich allein, und da er die Augen ausbebt, erblicht er Alba's Sofn.) Du stehst und bleibst? Billst du mein Erstaunen, mein Entsegen noch durch deine Gegenwart vermehren? Wilst du noch etwa die willtommene Botschaft deinem Bater bringen, daß ich unmäunlich verzweisse?

Geb! Cag' ibm! Sag' ibm, baf er weber mich noch die Welt belugt. Ibm, bem Rubmfüchtigen, wird man es erft binter ben Schultern leife lifpeln, bann lant und lauter fagen, und wenn er einft von biefem Gipfel berabiteigt, werben taufend Stimmen es ibm entgegen rufen! Nicht bas Bobl bes Staate, nicht Die Burde des Ronige, nicht die Rube der Provingen haben ibn bierber gebracht. Um fein felbft willen bat er Arieg gerathen, bag ber Krieger im Kriege gelte. Er bat biefe ungeheure Bermirrung erregt. bamit man feiner bedurfe. Und ich falle, ein Orfer feines niedrigen Saffes, feines fleinlichen Reides. Ja, ich weiß es, und ich barf es fagen; ber Ster: bende, ber tobilich Berwundete fann es fagen: mich hat ber Gingebilbete beneidet; mich meggutilgen bat er lange gefonnen und gebacht.

Schon damats, als wir noch junger mit Burfeln spielten, und die haufen Goldes, einer nach dem andern, von seiner Seite zu mir herübereilten; da stand er grimmig, log Gelassenheit, und innerlich verzehrte ihn die Aergerniß, mehr über mein Glud als über seinen Berlust. Noch erinnere ich mich des sunkelnden Blick, der verrätherischen Blässe, als wir an einem öffentlichen Feste vor vielen tausend Menschen um die Wette schossen. Er sorderte mich auf, und beide Nationen standen; die Spanier, die Riederlander wetteten und wunschten. Ich überwand ihn; seine Rugel irrte, die meine traf; ein lauter Freudenschrei der Meinigen durchbrach die Luft.

Run trifft mich fein Gefchof. Sag' ihm, daß ich's weiß, daß ich ihn tenne, daß die Welt jede Siegezeichen verachtet, die ein fleiner Geist erschleichend sich anfrichtet. Und du! wenn einem Sohne möglich ift von der Sitte bes Baters zu weichen, übe bei Beiten die Scham, indem du dich für den schamst, den du gerne von ganzem herzen verehren mochtest.

Ferdinand. Ich bore bich an, ohne dich zu unterbrechen! Deine Borwurfe lasten wie Keulschläge auf einem helm; ich fühle die Erschätterung, aber ich bin bewaffnet. Du triffft mich, du verwundest mich nicht; fühlbar ist mir allein der Schmerz, der mir den Busen zerreißt. Webe mir! Webe! Bu einem solchen Andlick bin ich aufgewachsen, zu einem solchen Schauspiele bin ich gesendet!

Egmont. Du brichst in Klagen aus? Was
ruhrt, was bekimmert bich? Ift es eine spate Rene,
daß du der schändlichen Verschwörung deinen Dienst
gelieben? Du bist so jung und haft ein gludliches Ausehn. Du warst so zutraulich, so freundlich gegen
mich. So lang' ich dich sah, war ich mit deinem
Water verschnt. Und eben so verstellt, verstellter als
er, lockt du mich in das Neh. Du bist der Abschenliche! Wer Ihm traut mag er es auf seine Gesahr
thun; aber wer surchtete Gesahr dir zu vertrauen?
Geh! Raube mir nicht die wenigen Augenblicke!
Geh, daß ich mich sammle, die Welt, und dich zuerst
vergesse!

Ferdinand. Bas foll ich bir fagen? 3ch ftebe

und sehe dich an, und sehe dich nicht, und fühle mich nicht. Soll ich mich entschuldigen? Soll ich dir verssichern, daß ich erst spat, erst ganz zuleht des Baters Absichten ersuhr, daß ich als ein gezwungenes, ein ledloses Bertzeug seines Willens handelte? Was fruchtet's welche Meinung du von mir haben magst? Du bist verloren; und ich Unglücklicher stehe nur da, um dir's zu versichern, um dich zu bejammern.

Eg mont. Welche souderbare Stimme, welch ein unerwarteter Eroft begegnet mir auf bem Wege zum Grabe? Du, Sohn meines ersten, meines fast einzigen Feindes, du bedauerst mich, du bist nicht unter meinen Mördern? Sage, rede! Für wen soll ich bich halten?

Ferdinand. Grausamer Bater! Ja ich ertenne dich in diesem Befehle. Du kanntest meine Herz, meine Gestinnung, die du so oft als Erbtheil
einer zärtlichen Mutter schaltest. Mich dir gleich
zu bilden sandtest du nich hierher. Diesen Mann
am Rande des gähnenden Grabes, in der Gewalt
eines willtürlichen Lodes zu sehen zwingst du mich,
daß ich den tiessten Schickal, daß ich unempfindlich werde,
es geschehe mir was wolle.

Egmont. 3ch erftaune! Faffe bich! Stebe, rebe wie ein Mann.

Ferbinant. D baß ich ein Beib mare! baß man mir fagen tonnte: was ruhrt bich? was ficht bich an? Sage mir ein großeres, ein ungeheureres

llebel, mache bich jum Beugen einer foredlicen That; ich will bir banten, ich will fagen : es war nichts.

Egmont. Du verlierft bich. 2Bo bift bu?

Ferdinand. Laß biese Leibenschaft rasen, laß mich loszebunden klagen! Ich will nicht standhaft scheinen, wenn alles in mir zusammenbricht. Dich soll ich bier sehn? — Dich? — Es ist entsehlich! Du verstehst mich nicht! Und sollst du mich verstehen? Egmont! Egmont! (Ihm um den Bais sallend.)

Egmont. Lofe mir bas Gebeimniß.

. , Ferdinand. Rein Geheimniß.

Egmont. Wie bewegt bich fo tief bas Schicfal eines fremben Mannes?

Ferdinand. Nicht fremd! Du bist mir nicht fremd. Dein Name war's, der mir in meiner ersten Jugend gleich einem Stern des himmels entgegenleuchtete. Wie oft hab' ich nach dir gehorcht, gefragt! Des Kindes hoffnung ist der Jungling, des Junglings der Mann. So bist du vor mir her geschritten; immer vor, und ohne Neid sab ich dich vor, und schritt dir nach, und fort und fort. Nun hofft' ich endlich bich zu sehen, und sab dich und mein herz sieg dir entgegen. Dich hatt' ich mir bestimmt, und wählte dich auf's neue da ich dich sab. Nun hofft' ich erst mit dir zu sepn, mit dir zu leben, dich zu sassen, dich — Das ist nun alles weggeschnitten, und ich sehe dich hier!

Egmont. Mein Freund, wenn es bir wohl thun tann, fo nimm die Berficherung, daß im erften

Augenblid mein Gemuth dir entgegenkam. Und hore mich. Laß und ein ruhiges Wort unter einander wechseln. Sage mir: ist es der strenge, ernste Wille beines Baters, mich zu tödten?

Ferdinand. Er ift's.

Egmont. Diefes Urtheil mare nicht ein leeres Schreckilb, mich ju angftigen, burch Furcht und Drohung ju ftrafen, mich ju erniedrigen, und dann mit toniglicher Gnade mich wieder aufzuheben?

Ferbinand. Rein, ach leider nein! Unfangs schmeichelte ich mir selbst mit dieser ausweichenden Hoffnung; und schon da empfand ich Angst und Schmerz dich in diesem Zustande zu seben. Nun ist es wirtlich, ist gewiß. Wein, ich regiere mich nicht. Wer gibt mir eine Hulfe, wer einen Rath bem Unvermeidlichen zu entgeben?

Egmont. So bore mich. Wenn beine Seele so gewaltsam bringt mich zu retten, wenn bu die Uebermacht verabscheust die dich gefesselt halt, so rette mich! Die Augenblicke sind kostbar. Du bist des Allgewaltigen Sohn, und selbst gewaltig — Las uns entstieben! Ich kenne die Wege; die Mittel konnen dir nicht unbekannt sepn. Nur diese Wauern, nur wenige Weilen entsernen mich von meinen Freunden. Loss diese Bande, bringe mich zu ihnen und sep unser. Gewiß, der Konig dankt dir dereinst meine Rettung. Jest ist er überrascht, und vielleicht ist ihm alles unbekannt. Dein Bater wagt; und die Majestät muß das Geschehene billigen, wenn sie sich auch davor ents

fetet. Du beniff? D bente mir ben Beg ber Freibeit aus! Sprich, und nahre bie Soffnung ber letenbigen Seele.

Kerbinand. Schweig! v schweige! Du vermehrst mit jedem Worte meine Verzweislung. Hier ist tein Ausweg, tein Rath, teine Flincht. — Das qualt mich, das greift und faßt mir wie mit Klauen die Prust. Ich habe selbst das Neh zusammengezogen; ich tenne die strengen sesten Knoten; ich weiß wie jeder Kühnheit, jeder List die Wege verrennt sind; ich sihle mich mit dir und mit allen andern gefesselt. Wurde ich klagen, hatte ich nicht alles versucht? Zu seinen Füßen habe ich gelegen, geredet und gebeten. Er schickte mich bierher, um alles was von Lebenssust und Freude mit mir lebt, in diesem Angenblicke zu zerstören.

Egmont. Und feine Rettung?

Ferdinand. Reine!

Eg mont (mit dem Tube ftampfend). Reine Rettung!

— Sufes Leben!-fchone freundliche Gewohnheit bes Dafenns und Birtend! von dir foll ich scheiden! So geluffen scheiden! Richt im Tumulte der Schlacht, unter dem Geränsch der Waffen, in der Jerstreuung des Setummels gibst du mir ein auchtiges Lebenobl; du nimmst teinen eiligen Abschied, verturzest nicht den Augenblic der Trennung. Ich soll beine Hand faffen, dir noch einmal in die Angen sehn, deine Schone, beinen Werth recht lebhaft fühlen, und dann mich entschlossen loereißen und fagen: Kabre bin!

Ferdinand. Und ich foll baneben ftebn, gufebn, bich nicht halten, nicht hindern tonnen! D welche Stimme reichte gur Rlage! Welched Berg ftoffe nicht auch feinen Banben vor diefem Jammer?

Egmont. Faffe bich!

Ferdinand. Du taunst dich fassen, du taunst entsagen, den schweren Streit an der hand der Nothewendigseit heldenmäßig gehn. Mas tann ich? Was soll ich? Du überwindest dich selbst und und; du übersehlt; ich überlebe dich und mich selbst. Bei der Freude des Mahls hab' ich mein Licht, im Setimmel der Schacht meine kahne verloren. Schal, verworeren, trab' scheint mir die Jukunst.

Egmont. Junger Freund, ben ich burch ein fonderbares Schicfal jugleich gewinne und verliere, ber får mich bie Cobesichmergen empfindet, für mich leibet, fieb mich in biefen Angenbliden an; bu verlierft mid nicht. Bar bir mein Leben ein Spiegel, in welchem bu bich gerne betrachteteft; fo fev es auch mein Tod. Die Menfchen find nicht nur gufammen, wenn fie beifammen find; auch ber Entfernte, ber Abgeschiebene lebt und. 3d lebe bir, und habe mir genug gelebt. Gines jeben Tages bab' ich mich gefreut; an jedem Tage mit rafcher Wirtung meine -. Bflicht getban, wie mein Sewiffen mir fie zeigte. Run enbigt fich bas leben wie es fich fruber, fruber, fcon auf bem Sanbe von Gravelingen batte enbigen tonnen. 3d bore auf ju leben; aber ich babe gelebt.

So leb' auch bu, mein Freund, gern und mit Lust, und ichene ben Tob nicht.

Ferdin and. Du hatteft dich für und erhalten tonnen, erhalten follen. Du haft dich felber getodtet. Oft hort' ich, wenn tinge Manner über dich sprachen, feinbselige, wohlwollende, sie stritten lang' über deinen Werth; doch endlich vereinigten sie sich, teiner wagt' es zu läugnen, jeder gestand: ja, er wandelt einen gefährlichen Weg. Wie oft wulnscht' ich dich warnen zu tonnen! Hattest du denn teine Freunde!

Egmont. 3ch war gewarnt.

Ferdinand. Und wie ich Punctweise alle diese Beschnlbigungen wieder in der Anklage fand, und deine Antworten! Gut genug dich zu entschuldigen; nicht triftig genug dich von der Schuld zu befreien —

Egmont. Dieß fep bei Seite gelegt. Es glandt ber Mensch sein Leben zu leiten, sich selbst zu führen; und sein Innerstes wird unwiderstehlich nach seinem Schickale gezogen. Laß und darüber nicht sinnen; dieser Gebanken entschlag' ich mich leicht — schwerer der Sorge für dieses Land! doch auch dafür wird gesorgt sepn. Rann mein Blut für viele sließen, meinem Bolte Frieden bringen, so sließt es willig. Leider wird's nicht so werden. Doch es ziemt dem Menschen, nicht mehr zu grübeln, wo er nicht mehr wirten soll. Rannst du die verderbende Gewalt deines Baters aushalten, lenten, so thu's. Wer wird das tonnen? — Leb' wohl!

Ferbinand. 3ch tann nicht gehn.

Egmont. Laß meine Leute bir auf's beste empfohlen fepn! Ich habe gute Menschen zu Dienern; baß sie nicht gerstreut, nicht ungludlich werden! Wie steht es um Nichard, meinen Schreiber?

Ferdinand. Er ist bir vorangegangen. Sie haben ihn als Mitschuldigen des Hochverraths entshauptet.

Egmont. Arme Seele! — Noch Eine, und bann leb' wohl, ich tann nicht mehr. Was auch ben Seift gewaltsam beschäftigt, fordert die Natur zulest boch unwiderstehlich ihre Rechte; und wie ein Kind, unwunden von der Schlange, des erquidenden Schlass genießt, so legt der Mude sich noch einmal vor der Pforte des Todes nieder und ruht tief aus, als ob er einen weiten Weg zu wandern hatte. — Noch Eins — Ich tenne ein Madchen; du wirst sie nicht verachten, weil sie mein war. Nun ich sie dir empfehle, sterb' ich ruhig. Du bist ein ebler Mann; ein Weib, das den sindet, ist geborgen. Lebt mein alter Adolph? ist er frei?

Ferd in and. Der muntre Greis, ber euch gu Pferbe immer begleitete?

Egmont. Derfelbe.

Rerbinand. Er lebt, er ift frei.

Egmont. Er weiß ihre Wohnung'; laß dich von ihm fibren, und lohn' ihm bis an fein Ende, daß er dir den Weg zu diesem Aleinode zeigt. — Leb' wohl!

Ferdinand. 3ch gebe nicht.

Egmont (ihn nach ber Thur brangend). Leb' mobi!

Ferdinand. Dlag mich noch!

Egmont. Freund, feinen Abichied.

Er bezleitet Ferdinanden bis an die Kbur, und reißt fich bort von ihm los. Ferdinand, betäubt, entfernt fich eilend.)

## Egmont (allein).

Feinbseliger Mann! Du glaubtest nicht mir biese Wohlthat durch beinen Sohn zu erzeigen. Durch ihn bin ich ber Sorgen los und ber Schmerzen, der Furcht und jedes angstlichen Befühls. Sanft und dringend fordert die Natur ihren letten 3011. Es ist vorbei, es ist beschlossen! und was die lette Nacht mich ungewiß auf meinem Lager wachend hielt, das schläfert nun mit unbezwinglicher Gewißheit meine Sinnen ein.

(Er fest fich auf's Rubebett. Dufit.)

Sifer Schlaf! Du fommit wie ein reines Glud ungebeten, unersteht, am willigsten. Du lofest die Ruoten der strengen Gedauten, vermischest alle Bilber der Freude und des Schmerzes; ungehindert siest der Kreis innerer harmonien, und eingehüllt in gefälligen Wahnsinn, versinken wir und horen auf zu sepn.

(Er entschläst; die Musit begleitet seinen Schlummer, Sinter seinem Lager scheint fich die Mauer zu eröffnen, eine glanzende Erscheinung zeigt fich. Die Freiheit in himmilichem Sewande, von einer Alarheit umssoffen, ruht auf einer Wolfe. Sie hat die Zuge von Eldrchen, und neigt sich gegen den schlafenden helben. Sie brucht eine bebalternde Empfindung aus, sie scheint ihn zu veifagen. Baid sakt sie sich, und mit ausmuntender Geberde zeigt sie ism das Bundel Pseile, dann den Stad mit dem Hute. Sie seißt tim soof senn, und indem sie ism andeuter, daß sein Tod den Produzen die Freiheite verschaffen werde, erkent sie ism ald Sieger und reicht ihm einen Lorderstranz. Wie sie siech mit dem Annze dem Haupte nahet, macht Egmont eine Bewoegung, wie einer der sich im Schlase regt, dergestalt, daß er mit dem Gerschaft aufwärts gegen sie liegt. Sie dalt den Arang über seinem Haupte schwebend: man hört ganz von weitem eine kriegerliche Musst von Aroumeln und Pseisen, det kein liessen Laut dersel ben verschwindet die Erscheinung. Der Schall wird flater. Seine erste Weisegung ist, nach dem Jaupte zu greisen: er sieht auf und kerte sieht unt, indem er die hand auf dem-Haupte dehalt.)

Berfcwunden ift ber Krang! Du fcones Bild, bas Licht bes Tages bat bich verfceuchet! Ja fie waren's, fie maren vereint, die beiden füßesten Kreuben meines Bergend. Die gottliche Kreibeit, von meiner Geliebten borgte fie bie Geftalt; bas reigenbe Madden fleibete fich in ber Kreundin himmlisches Gewand. In einem ernften Angenblid ericheinen fie vereinigt, ernfter ale lieblich. Mit blutbeflecten Soblen trat fie por mir auf, bie mebenben Ralten bes Saumes mit Blut beflectt. Es war mein Blut und vieler Ebeln Blut. Rein, es war nicht umfonft vergoffen. Schreitet burch! Braves Boll! Die Giegesaottin führt bich an! Und wie bas Deer burch eure Bamme bricht, fo brecht, fo reift ben Ball ber Epranney gufammen, und fdwemmt erjaufend fie von ihrem Grunde, den fie fic anmaßt, weg!

(Trommeln naber.)

Sord! Bie oft rief mich biefer Schall

1

jum freien Schritt nach bem Felbe bes Streits und bes Siegs! Bie munter traten die Gefährten auf ber gefährlichen ruhmlichen Lahn! Auch ich schreite einem ehrenvollen Lode aus diesem Kerter entgegen; ich sterbe für die Freiheit, für die ich lebte und soch, und ber ich mich jest leibend opfre.

(Der hintergrund wird mit einer Reihe Spanischer Softaten befest, welche hellebarten tragen.)

Ja, sührt fie nur zusammen! Schlieft eure Reiben, ihr schredt mich nicht. Ich bin gewohnt vor Speeren gegen Speere zu ftehn, und, rings umgeben von dem brobenden Lob', das muthige Leben nur boppelt rasch zu fühlen.

(Trommein.)

Dich schlieft ber Feind von allen Seiten ein! Es blinfen Schwerter; Freunde, bobern Muth! Im Ruden habt ihr. Eltern, Weiber, Kinder!

(Auf bie Bache geigent)

Und diese treibt ein hohles Bort des herrschers, nicht ihr Gemuth. Schutt eure Giter! Und euer Liebsted zu erretten, fallt freudig, wie ich euch ein Beisviel gebe.

(Trommein. Wie er auf die Wache tos und auf die Sinterthur ju gebt, fallt ber Borbang; die Mugit fallt ein und fchieft mit einer Siegessimmphelie tas Stat.)

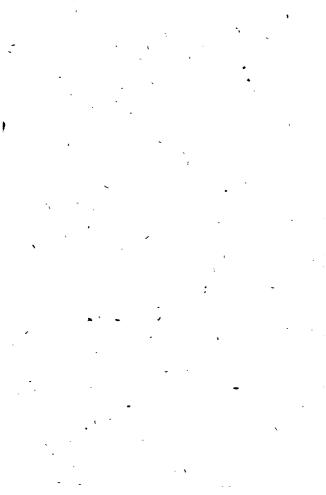

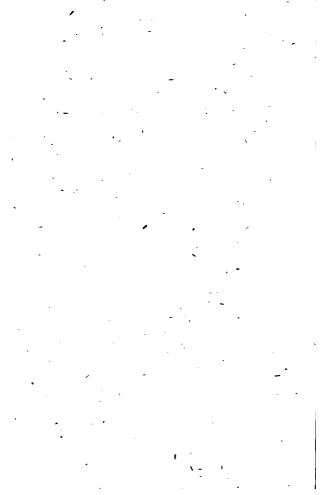

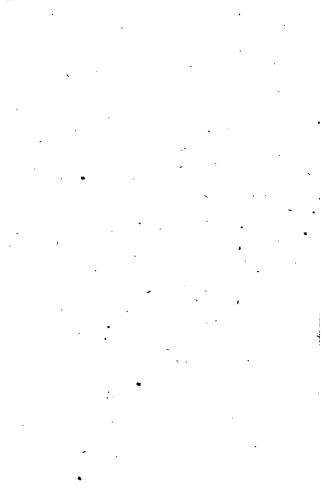

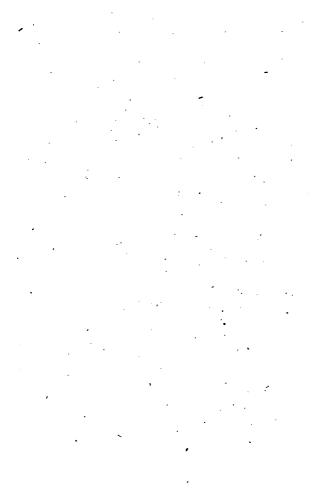

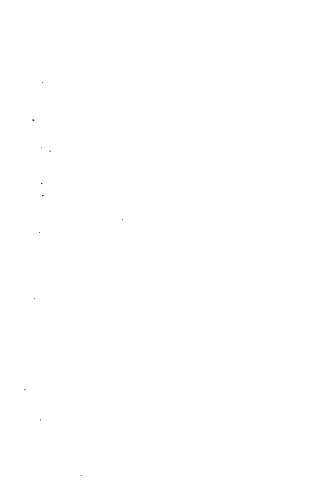





